

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



\$B 303 951



100 m

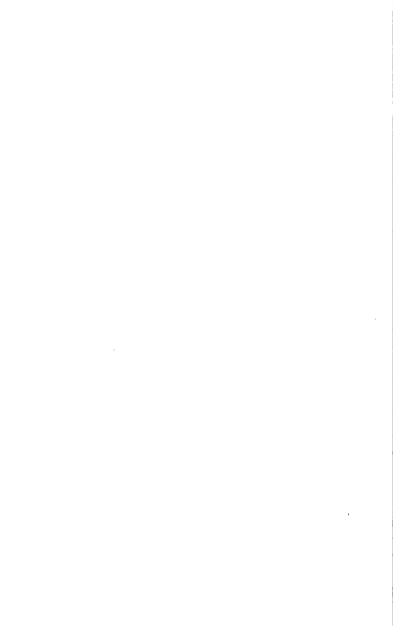

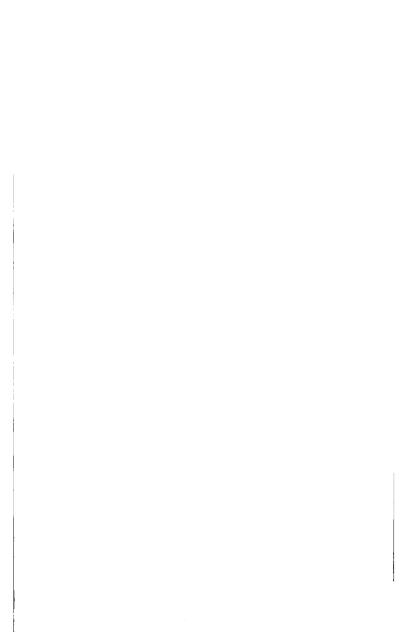

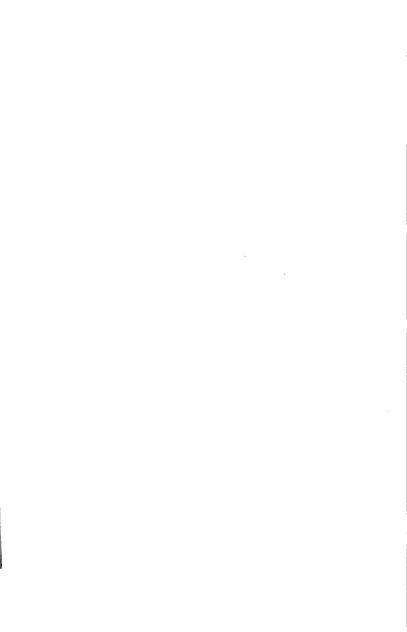

## Ludwig Rossuth

und

# Clemens Metternich.

Bon

Sigmund Kolisch.

Dritter Band.



**Leipzig,** Ernst Reil & Comp. 4850.

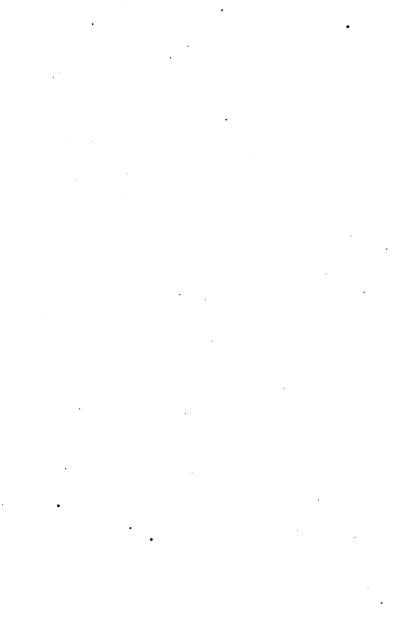

## Ludwig Koffnth

und

Clemens Metternich.



## Ludwig Kossuth

und

# Clemens Metternic.

Von

Sigmund Kolisch.

Dritter Band.



**Leipzig,** Ernst Reil & Comp.

1850



# LOAN STACK

PT2385 K2517 1850

## Inhalt.

XV. Die Familie.

XVI. Das Losungewort.

XVII. Botichaften.

XVIII. Die Rechtfertigung.

XIX. Ein Tag.

XX. Der Anfang und bas Ende.



### XV.

## Die Familie.

Eine schöne, grüne, won Bergen begrenzte, von Higeln duchfchnittene Gbeite zeigt fich dem Wicke. Sie liegt im schönen, reichen lingwiant. Die Frühlingssonne verglüht, ühre letten Straffen gittern durch bilibende Zweige der vielen Obliviume in der Ebene und auf den Höhlen. Der Mallifer erwächt and seinem trägen Schlinnmer, zu dem ihn das Licht der Gonne verwestselt; er entfattet die Flügel, summt und schwirt und babet sich in der tibstem Auft. Der Wogel, vernildet von dem schweren, rastinsen Tagewerk, swische von dem schweren, rastinsen Tagewerk, swischen, um nichts mehr zu sehen und zu hisen, und entschöft. Die Anelse, die invernikten, und entschöft. Die Anelse, die invernikten

liche, trägt die lette Last für heute in die Behausung, um endlich zu feiern. Die Biene kehrt
heim in den Stock, um nicht mehr auszuziehen,
und läßt die Blume ungestört den Thau und den Abend genießen. Das Bächlein, das rauscht so
schonend vom Berge herab und durch das Thal,
als wollte es die Ruhe nicht stören und mit einstimmen in die stille Frühlingsfeier. Die Lüfte
wehten sachte durch die Bäume und geräuschlos
regten sich die Blätter.

Gin Dörflein mit überragendem Rirchthurm lag mitten in diesem blühenden Segen, mitten in diesem friedlichen Walten der Natur. Und als es dunkelte, da tauchten Lichtlein auf in dem Dorfe, die Glocke scholl durch den Abend hin und rief zur Andacht. Wer dieses Bild vor fich sah, der mußte glauben: In dem Dorfe könnem nur fromme, glückliche Menschen wohnen, denn diese sind ja nicht aus dem Paradiese gejagt.

Es war in der That recht behaglich in dem Dorfe da unten. Bor bekränzten und beleuchsteten Beiligenbildern knieten Männer, Beiber, Kinder in verschiedenen Gruppen und beteten.

wie bas vor ben Pfingsten gebrauchlich ift, für das Gebeihen der Ernte, um Reichthum und Gottes Segen auf Weld und Wiefen, in Walb und Garten; und als die Andacht vorüber mar, tume melten fröhliche Rinder fingend burch bie Gaffen, junge ichone Dladchen ergingen fich in langen Reihen, von Bliden und Schritten verliebter Buriche gefolgt. Gie befprachen bie Bortommniffe und befonders die Liebesgeschichten bes Die alten Weiber fagen auf Banten por ben Thuren ber Baufer und zogen ichonungs-Ios gegen Jugend und Liebe zu Felde. Ebelleute bes Dorfes, als 3. B. ber Berr Schloffermeifter Babo, ber Berr Uhrmachermeifter Sibgelen, ber Bierbrauer Rumy und Andere, bildes ten einen abgefonderten Rreis; fie ichaarten fich um ben Richter, ber fich ebenfalls berablief, wie die andern Bewohner des Dorfes Mailuft au schöpfen und feine Weisheit von dem Schulmeifter, der als Rünftler aus besonderer Gnade auch zu dem Rreis der ebelmännischen Honoras tioren zugelaffen wurde, burch lauten Beifall und Acclamation bewundern zu laffen. Ileberak Berfote Beiterteit und Wohlbehagen. Mich nih: mete Frühling, Frende und Genug.

Ther in einem Saufe bes Doufes herrschie Miebergeschlagenheit, Trauer. Die stumpfe Menge ging mit Knite wer Berachtung au biefem Daufe vorüber.

Es fagen vier Weiber tiefbekümmert beisamwen in einer Stube; fie waren mit Handarbeiten Keschäftigt. Es war die Mutter und ihre zwei Abdier. Die Bierte war eine Fremde, die vor einigen Monaten in das Dorf gekommen und feitdem da geklieben; man mußte nicht wer fie sei, woher sie kum, noch was sie wolkte.

Die Aelteste der Franen mochte funfzig Jahre gublen. In dem Blid sah man noch Jugendfener glimmen; aber Sarge und Annmer haben schlimmer als die Zeit tiefe Furchen auf ihrem Angesicht gezogen, worellig ihr Haar gebleicht, ihr Herz gebengt; sie sprach, indem sie die Arweit ruben ließ und die Birn in ihre stache Hand legte, wie um den Schmenz, der sie durchdrang, zu verbergen: "Mehr als zwei Jahre sind es Ichon, daß er verschwunden!" Rutten, die älteste Tochter, antwortete ihrer. Mutter: "Willst Du benn gar nicht vergeffen, Mutter, willst On benn"—— Thränen erstickten ihre Stimme, sie konnte nicht weiter sprechen, Run brach auch ihre jüngere Schwester Medzlenyt in Weinen aus, und auch die Angen der vierten Person in der Stube, einer blassen, schlanken Dame mit stolzem Blid und stolzer Haltung, wurden seucht. Einige Angenblicke dauerte unz unterbrochen die Stille.

Endlich begann die Aelteste ber Frauen wieber: "Wenn ich nur mußte was aus ihm geworben, ob er lebt ober tobt ift. Ich könnte eher ben herbsten Schmerz, als die Ungewißheit ertragen!"

Die beiben Töchter diefer Frau schüttelten zur traurigen Bestätigung diefer Worte die Haupter. Die Blaffe jedoch mit dem folgen Blide verseite:

"Er lebt, er muß leben!"

"Gott segne Sie, Therefe, für diesen Trost!" rief die Aelteste in der Gesellschaft.

"Wenn er nur lebt, ber gute, liebe Lajon!"

rief Medzlenvi, "so ist doch noch Hoffnung, ihn wiederzusehen!"

Und die Mutter sprach: "Wie viel mag er aber gelitten haben und noch leiden, selbst wennt et lebt. O mein armer Lajos, mein armer Sohn! Mußtest Du den Weg betreten, den gefahrvollen, auf dem das Verderben lauert!"

"Er mußte," versehte die Blaffe mit dem ftolgen Blidt; "er mußte doch Lajos Koffuth sein, er mußte, hochgeschätzte Frau."

"D, Sie find nicht feine Mutter, Therefe!" verfeste bie Aeltefte.

"Ich ermesse Ihren Schmerz, Madame Koffuth."

"Nein, nein, Sie können das nicht; benn er ift unermeßlich. Wer will ben Schmerz einer-Mutter ermeffen, die ihren Sohn, den fie liebt, unglücklich, verfolgt, erniedrigt, geschmäht, veraachtet fieht?"

"Berachtet?" rief die Blaffe. "Die können ihn nicht verachten, eben so wenig wie der Hund, der frei umberläuft, den gefangenen Löwen; fie können ihn anbellen, verleumden, schmäben, aber verachten nimmermehr! Rein, Mutter Roffuth, bas tonnen fie nicht."

"herrliches Mädchen, wie zahl' ich Ihnen diesen Troft, diese Erleichterung!" rief die Mutter Koffuth's und drückte der Fremden die Hand, die beiden Töchter folgten gerührt dem Beispiel.

"Wer find Gie benn?" frugen bie beibent Dadochen.

"Warum wollen Sie uns denn das nicht fas gen?" fette die Mutter bingu.

Die Fremde antwortete nicht; fie mußte überhaupt mit den Aeußerungen des Beifalls ungus frieden gewesen sein, denn fie ließ kalt, wie fühls los, die schlaffen Sande den Freundinnen und sah etwas finfter drein.

Therese war des Magnaten Westheleny Tochster; sie war das stolzeste Herz im Ungarlande; eine vereinsamte Seele, mehr zum Trot als zur Liebe, mehr zum Kampf und zum Widerstand, als zur Hingebung geschäffen. Noch ein Kind, hatte sie die Mutter verloren, und mit ihrem Vater lebte sie in einem friedlichen, wenig innisen Vertehr. Ihr Bater war und blieb ihr ein

Presider, en des fla ibje durch zufällige Berhalte niffe gekettet war. Es gab zwischen ihnen nie einen Austausch; wie einen Streit der Auslichten und Sedausen. Es gab keinen Wechfel: nie eine Aunähem, nie ein Gutsemen in dieser Berbins dung, fondern sie bestand im ununterbrochenen Eleichmaß fort.

Der Bater war mit feiner Tochter und wit bem überell angeflagten Stolle gang gufrieben'; denn er hielt ihn für Die Ausgeburt bes bochadligen Blutes, bas in ben Abern feines Rinbes rellte. Der Mann verftand fich febr foleche auf das Berg, auf ben Charafter feiner Lachter. Aberefe bachte gar nicht an ihre Abkunft, es taue ihr nicht in ben Ginn, mit ihren Borfabrest großzuthun. Ihr Stolz und ihre Absonderung waren burchaus nicht Ergebniffe ber Reflerion. ber eigenen Ueberhebung, fle floffen aus ihrem einembumlichen Naturell. Sie gemann eben Dies pranben lieb und blieb baber, phine baff fie fich bavon Recemfcaft ablegte oder Grunde angab, vom Allen miferni. Gie war gegen Jeben gurude baltend und badurch gugleich gugudflagent, ben

fie eben nicht anzog, und bas galt bis zu einer gewissen Zeit von allen Personen, die ihr nahe temen. Sie war von hoher, schlanker, biegsamer Gestalt; das blaffe Gesicht mit der Ablermase war schön, aber wie von Marmor, so kalt und unbeweglich; die großen, lichtblauen Angen blickten unter dunkeln Wimpern und Brauen ernst und streng hervor. Und wer diese Erscheisnung sah, der sagte sich: "Dieses Weib ist nicht zum Lieben geschaffen;" und Jeder, der so dachte oder sagte, war im Irrthum. Die Thatsache widerlegt diese Vorandssehung.

ter, der ein Mitglied der Magnatentafel war, mach Prefiburg zum Landtage gereift. Biele herrliche Männergestalten gingen daselbst an ihrem Auge vorüber, keine, die sie anzog. Sie wohnte den Verhandlungen und Debatten bei, die mit großer Lebhastigkeit und auch Gewandts heit gesührt wurden; keiner der verschiedenen Parteien vermachte ihr ein größeres Interesse abzusgewinnen. Wenn sie ihr Bater nach biesem, nach senem Redner frug, antwortete sie in threr

einfilbigen Weise: "Richt übel," ober im beffern Falle: "Recht gut." Der Bater hielt biese Antsworten für Ausbrücke des vornehmen Wefens und gab sich zufrieden.

Um diese Beit redigirte Koffuth als ein junsger, fast unbekannter Mann ein politisches Blatt; er begann um diese Beit gundende Gedanken, flammende Worte im Ungarlande auszustreuen.

Therefe las biefe wilben, entflammenden Ariegsgefänge, die Schlachtenlieder des rebellisichen Magyaren.

"Wer ist dieser Koffuth?" frug fie ihren Baster mit ber größten Theilnahme.

. "Gin armer Teufel," antwortete Diefer.

"Ich möchte ihn kennen lernen," erklärte Therefe.

: "Willft Du feine patriotifche Wirkfamteit ober etwa ihn felbft unterftugen?"

Therese sah ihren Bater mitleidig an und antwortete nicht. Dieser beutete ben Blid nach seiner gewöhnlichen Weise und versprach ihr seine Bekanntschaft.

: Den andern Tag tam Koffuth. — Therefe fah.

ihn, unterhielt fich mit ihm; fie lub ihn freunds lich ein, bftere gu tommen. — Er tam bftere.

Das Auge Therefens, fonft fireng und kalt, blickte mild und fanft auf Koffuth; ihr Berg, fonft ftolz und tropig, beugte fich in heiliger Demuth vor ihm. Das Mädchen war felig, wenn fie ihn fah oder wenn fie feiner dachte, und fie sah ihn oft und dachte seiner ftets. Ihn führten die schönsten, glänzendsten Soffnungen zu ihr und es dauerte nicht lange, so sagten fie fich's in berauschend wonnigen Stunden, daß sie fich lieben.

Und wie liebte Therese ihren Kossuth! Sie liebte ihn einzig, grenzenlos, ohne Maß; er bez herrschte sie, sein Auge war ihr Stern, sein Gesbanke ihr Geseth, sein Urtheil ihr Evangelium. Er besaß sie ganz, mit all ihrem Trot, mit all ihrem Stolz, benn sie gab sich ihm zu eigen. Er war ihr Meister, ihr Gott, ihr Freund, ihr Berztrauter, ihr Glück, ihre Zukunft, ihr eigentliches Deben, ihres Lebens Zwed und Juhalt. Rossuth liebte sie wieder mit der Gluth seiner Seele, mit der Kraft seines Hergens. Weber Therese,

noch Roffuth bachten an hinderuiffe von Seiten des Magnaten ober von sonft einer Seite.

Alls Koffuth's Worte die öftreichische Regierung zum Kampfe herausforderten und diese mit
gewohnter Erbitterung den Handschuh aufhob,
und als der Agitator das Mädchen von seinem
bevorstehenden schweren, traurigen Schicksal unterrichtete, weinte Therese, und ihr war's, als
wollten Freude, Jugend, Glück Abschied von ihr
nehmen. Sie weinte und litt, aber sie pries dennoch ihr Geschick, das sie einen solchen Mann
und bessen Liebe sinden ließ.

Und als Koffuth nach Wien gegangen und bald hierauf von der Erde spurlos verschwunden war, da konnte sie wochenlang an nichts Anderes als an ihr Unglück denken, und der Schmerz benahm ihr Araft und Willen, alle Entscheidungspfühigkeit. Sie machte Niemanden zum Vertrausten ihres tiesen Aummers, ihrer Leiden, sondern trug ihr Verhängniß wie ehemals für sich allein; denn sie war wieder eine Einsame und nur mit ihren Gedanken und Gefühlen sestgebunden, unsauflöslich an einen Menschen geknüpft.

Sobald fie die erfte Seftigleit bet Schmarzes überwunden und wieder einen Funden Benrthet: tung gewormen hatte, fprach fie zu ihrem Bater:

"Run verlaffe ich Sie."

"Willft Du Deine Tante befinden?" frug ber Magnat.

"Nein," antwortete Therefe.

"Was haft Du fonft vor?" frug wieder ber Diagnat.

"Bollen Gie es burchaus wiffen, Bater ?"

"Gewiß, das will ich."

"So mögen Gie wiffen, daß ich liebe."

"Ben ?"

"Bajos Roffnth."

Der Magnat frand wie versteinert ba. Er trante seinen Sinnen gar nicht. "Du ben Armen, niedrig Gebornen?"

"Ich ben Armen, niedrig Gehornen," wieberholte bas Mäbchen mit aller Seelenrube.

"Und Du fchumft Dich beffen nicht?" fuhr ber Magnat auf.

"Ich freue mich beffen," erwiberte bas Mabden mit berfelben Rube. "Gut, daß er begraben ift," extlarte aufath= mend der Hochadlige.

"Begraben? Ich hänge an ihm, wo er auch fein mag."

"Bie hängt biefe unwürdige Leidenschaft mit Deiner Abreife zusammen?"

"Ich will zu ermitteln trachten, wo er fich befindet."

"Therese!" rief außer sich ber Magnat, und Therese lächelte, auch nicht im mindesten aus ih= rem Gleichmuth gebracht, und als ihr Ange kalt und fest auf ihrem Vater ruhte, war Mitleiben barin zu lefen.

"Bleibst Du bei bem Entschluß, verblendete Tochter?" tobte ber Ariftotrat.

Therefe lächelte wieder; fie lächelte diesmal über die feltsame Frage und antwortete: "Ge-wiß, Bater, ich bleibe babei."

"So bift Du nicht mehr meine Tochter, ich ftoge Dich aus meinem Berzen und aus meinem Haufe. Wir find für immer geschieden."

Therefe richtete fich hoch auf und fprach talt und ruhig: "Sie haben Unrecht, Bater, es thut mir leid, daß wir fo fcheiden muffen; aber wir muffen fcheiden, leben Sie wohl!"

Sie ging ohne Rührung, ohne Schwanten, mit freudigem, beruhigtem Berzen. Sie erkannte vollkommen die Schwäche und Thurheit ihres Baters, fie verachtete sie, ob sie gleich vom Bater kamen, sie folgte dem schwschen, höchken Geset, das sie kannte. Sie nahm das kleine Bestithum, das sie von ihrer Mutter geerbt, und verließ nach einer Stunde das väterliche Schloß. Sie versuchte, verschiedene Berbindungen ihres Baters benußend, den Aufenthalt Kossuth's zu ermitteln, sie reiste zu diesem Zwecke nach Wien; allein ihre Bemühung war fruchtloß, und sie besichloß, nachdem sie alle Mittel erschöpft hatte, sich an den Aufenthaltsort der Familie Kossuth's zu begeben. — Sie that, wie sie beschlossen.

Bu biefem Schritt bewog fie ber Gedanke, bag es ihr Lajos vielleicht fo wünsche, fonft hätte fie lieber gang einfam, außer allem Berkehr, nur mit ihren Gedanken und Gefühlen gelebt.

Sie lebte in dem Dorfe gewiffermagen mit der Mutter und den Schwestern Koffuth's. Die Rraft ihrer Geele unterfitigte und tröffete die Leidenden, Unterbrückten: allein fie gab ihnen unr Troft — keine Liebe, kein Berkrauen. Sie gab
isch nicht einwal zu erkennen, tras aller Fragen,
weil ed ihr widerstrebte, von ihrer Liebe, ihrem
siefinnersten Deiligthum zu sprechen, und weil fie fich vermöge ihrer eigenthämlichen Natur vor Blutichkeiten und Zuchunlichkeiten und wor dem
Lub fürchtete, das ihrer Aufopferung, wie man
das gewähnlich nennt, ihrer Singebung zu Theil
würde; sie fürchtete sieh wat dem Dank der Danton.

Sie war Therese. — —

Die Frauen nahmen wieber die Arheit auf.
Iebe war mit ihren eigenen Gedanten und Gefühlen beschäftigt, und es herrschie wieder Schnelsgen in der Stube, welches diesmal burch bem huftigen Gntritt eines Mannes unterbrochen wurde.

Mutter und Töchier fuhren erfafriedt mit ben Röpfen von ber Libeit empar; mur die Frembe hab gang ruhig ben Blid, um nach bem Einebetenben zu feben.

"Was haft Du, Bruder Jime?" feng die Mutter.

"Was haft Du, Ontel?" riefen die beiden Tochter wie mit einer Stimme.

"Schlimmes, nichts als Schlimmes!" versfette der Mann, der kein Anderer, als der Brusder der hausfrau war, ein Krämer, der einen Laden im Dorfe besaß, der ihn und seine zahlzreiche Familie mit Noth ernährte.

"Um Gottes Willen, was ift vorgefallen, Imre? Sprich!" rief Frau Roffuth.

"In Deinem Cohne kannft Du fcon Deine Freude haben, Schwester," fprach mit bitterem Sohne ber Gewerbsmann.

"Was willst Du von dem Unglücklichen?" frug niedergeschlagen die Mutter. Die beiden Töchter schluchzten. Die Fremde aber hob stolz das Haupt empor und maß höhnisch den Krämer.

"Unglüdlich?" verfette diefer; "er hat es nicht anders verdient, als daß er unglüdlich fei; seine Berbrechen find eben so groß wie sein Unsglüd; aber wir können nichts dafür und müffen durch ihn leiden; wir sind unschuldig und er hat und in's Berderben gestürzt."

Ш.

"Um Gottes Billen, wie fo? Bas ift Dir begegnet?" frug die beangfifgte Mutter.

"Bie wird mir begegnet, folltest Du lieber fragen, Schwester. Der Richter rückt kanm mit der Müge, wenn ich ihn grüße. In der Schenke sige ich allein und muß das Glas Wein mit Galle gemischt hinunterstürzen, damit ich nur wieder fortkomme, denn Niemand stöst wie sonst mit mir an, trinkt mir freundlich und traulich zu. Die Edelleute, die sonst mit mir sogar gesprochen, weichen mir jetzt aus, und das Alles wegen Deines lieben Sohnes; ist das auszuhalten, ist das zu ertragen?" So der Krämer.

"Der Arme kann ja nicht bafür," wendete die bekümmerte Mutter ein. Die Schwestern schluchzten stärker. Therese ließ ihren festen, offenen Blick auf dem Bürger haften; das höhnische, wegwerfende Lächeln, das schon früher leicht um den geschlassenen Mund gespielt, gab sich nun kiwas deutlicher kund.

"Entschuldige nur noch den Armen," spöttelte zornig der Krämer; "natürlich, was kann er dafür, daß er mehr fein will, als der unga-

rifche Abnig, und gang Ungarn gur Empbrung aufreigen, in Unruhe verfeben will. 29a8 : fann ber Arme bafür, daß er hochverrath begangen hat? mas tann er baffir, daff er ben Gefeben Sohn gesprochen? Gi fieb, was ber Arme baffir tann, fragt bas thorichte Weib, bas boch um Alles gebracht ift burch ben faubern Sohn, um Ansehen, Chre und Reputation. Spricht Giner von den Nachbarn oder Rachbarinnen zu in Deinem Saufe, wie bas fonft geschat, wie bas bei jedem Chriftenmenschen, ber nicht mit bem Interdict des heiligen Baters ober fonft einem Bann bes himmels belegt ift, ber gall? Benn Du zur Rirche kommft, kniet und betet man mit Dir, neben Dir, wie fonft mit und neben einem ebrlichen Menschen? Behüte Gott, Du kniest und beteft allein, wie eine Ausgestogene, und boch faaft Du: ",2Bas tann ber Arme bafür?""

"Es ist traurig, Du hast Recht; doch schone mein!" rief die betrübte Frau und weinte fin Shore mit ihren Töchtern. Theusse verharrte in ihrem Schweigen und Gleichmuth. "Die Gemeinheit wird leidenschaftlich," dachte sie. Der unbarmherzige Krämer fuhr fort: "Was ist der Schimpf, der Dir angethan wird und der allein geeignet ist, das Leben unerträglich zu maschen, im Vergleich zu den Reden, die über Dich geführt werden? Schmeichelei, Compliment — und ich habe das Unglück, Dein Bruder zu sein, so wie Du das Unglück hast, die Mutter dieses ungerathenen Sohnes, dieses Verbrechers zu sein, der alle guten Menschen mit Abschen erfüllt."

"Mein Gott, mein Gott, was muß ich hören!" rief laut weinend die fcmerzensreiche Mutter.

"Weinen Sie boch nicht, Madame," nahm Therese bas Wort; "freuen Sie sich, Madame, baß Sie einen Sohn haben, ben solche Menschen schmähen und verabscheuen."

"Sie, Mamfell!" — entfuhr dem Krämer, und das schöne blaffe Fräulein erhob fich von ihrem Sig, sah ihn mit einem strengen, durchbohrenden Blid an und rief:

"Wagen Sie es nicht, von mir zu reden!"
— und der Krämer wollte dem Blick trogen und ihm frech begegnen, allein er vermochte es nicht. Er schwieg einige Augenblicke eingeschüchtert,

verlegen. Bald aber faßte er sich, dachte an die eigentliche Situation, an das Verhältniß der Anwesenden zu ihm, und begann auf's Neue, indem er alle Scheu und alle Bedenklichkeit entschlossen von sich schüttelte:

"Ich muß Dir Alles fagen, Schwester, es ift nothwendig für Dich und für mich."

"Alfo noch nicht genug, noch nicht Alles?" rief bie verzweifelte Frau.

"Noch lange nicht, Anna," entgegnete der harte Bruder; "es fteht Dir Schlimmes bevor, fehr Schlimmes."

"Gering im Bergleich mit dem, das mich schon getroffen," versetzte mit einer feltsamen Art von Fassung und Beruhigung die Frau. "Ich habe einen Sohn verloren; was kann es Schlimsmeres geben für eine Mutter?"

"Schimpf und Schande, Unehre und Herabsetzung sind schlimmer als jeder Verlust," erklärte der Krämer; "und das steht Dir bevor und mir durch Dich."

"Bas foll das heißen?" rief die Frau, uns gläubig und ftumpf geworden.

"Der Stuhlrichter ift gegen Dich aufgebracht, Anna."

"Aufgebracht? Bas habe ich ihm zu Leibe gethan?" frug die gequälte Frau.

Und der Krämer: "Deine vorlaute, unversantwortliche Aeußerung ift ihm zu Ohren gekommen, daß Dein Sohn Lajos am Ende auch noch Stuhlrichter werden kann, und Du begreifft doch, daß der würdige Stelmann eine folche Meußerung für eine Chrentränkung ansehen muß und fie unmöglich verzeihen kann?"

Therese, die aufrecht geblieben, schlug eine gellende Lache auf. Die Frau Kossuth sach ihren Bruder mit großen Augen au; sie hielt ihren Kopf, als fürchtete sie, daß er ihr den Dienst verfagen würde. "Also das ist mein Vergehen?" frug sie mit bitterem Spott.

Der Krämer wurde durch diese Demonstrationen verwirrt, und es vergingen einige Augenblicke, bis er fich faßte und fortfuhr:

"Salte Du das mofür Du willft, das bleibt fich gleich; benn es handelt fich darum, wofür ber herr Stuhlrichter es balt, und ber balt es für eine Beleidigung, folglich haft Du-Dich schwer vergangen. Und was wird geschehen? Der Stuhtrichter wird von Amtswegen den Austweis von Dir verlangen, wovon Du lebst. Der Schande! Und was wirst Du sagen können, wenn man bei Gericht darnach frägt? Etwa daß Du Zuschüsse von fremder, ungekannter Hand erhältst? Wer wird das glauben? Besonsters wenn der Herr Stuhlrichter nicht will, daß man es glaube. So wird denn gerichtlich expartet sein, daß Du eine unehrliche Lebensweise führst, und Jedem wird das Necht zustehen, Dich eine — Die bin zu nennen."

Ein Aufschrei der mißhandelten Frau ließ sich hören. Sie konnte nicht sprechen; ihren Töchtern fanken die Köpfe, sie knickten zusammen, als hätten ihre Lebensgeister nachgelassen. Selbst Theresen sank der Muth, als sie die ungeheuere Wirkung des bevorstehenden Unfalls auf diese Familie mahrnahm; sie fann vergebens auf ein Mittel, zu helfen; sie wuste nicht, was sie be-

"Und wer muß bas bugen?" fuhr ber Rra-

mer ungerührt fort; "ich. Wer ist daburch zu Grunde gerichtet? ich; benn wer wird von mir, bem Bruder bieser Schwester, bem Onkel dieses Neffen, noch etwas kaufen? Niemand; und Der unten am Markte, mein Tobseind, kann sich freuen, benn er bekommt alle meine Kunden. Wer ist um all sein Ansehen gebracht, durch langen, redlichen Wandel, durch Fleiß und Thätigsteit und ordentliches Betragen mühsam erworben? Wieder ich; ich habe gar keine Schuld und alle Strafe."

Frau Koffuth erwachte aus der lähmenden Betäubung und fprach mit leifer Stimme:

"Was ist zu thun, Imré? Sage mir, was zu thun ist; es muß doch etwas geben."

"Ein Weg bleibt übrig, und den mußt Du einschlagen," antwortete der harte Bruder; "das kann mich noch vom Verderben retten. Verlaß diesen Aufenthalt, wandere aus. Nach und nach wird man Dich vergeffen und ich werde wieder zu Ansehen kommen. Ich will Dir mit den Reiseskoften aushelfen, und wenn es mein letzter Gro-

schen sein foll. Das bleibt das Einzige zu thun Abrig."

"Wohin foll ich mich wenden, wohin foll ich gehen, ich armes, unglückliches, allzu hart heimgefuchtes Weib?" frug weinend die unglückliche Krau.

"Wohin Du willft, nur fort, fort von hier," verfetzte der rohe Bruder.

"Sie find viel zu erhaben liber folche nichtswürdige Anklagen, Madame, als daß Sie sich zu irgend einem Schritt durch sie bewegen lassen sollten; Sie bleiben hier, der Stuhlrichter und die Andern mögen thun was sie wollen!" sprach Therese, und eine tiefe Bewegung bemächtigte sich dieser kalten, marmornen Gestalt.

Der Krämer wußte sich nicht zu rathen; diefes blaffe, schlante Weib mit dem sichern, stolzen
Blick benahm ihm allen Muth; feine Unverschämtheit war wie gebannt durch dieses Wesen;
er grollte mit sich selbst deshalb und strengte sich
zu einer frechen Aeußerung an, und er überwand
in der That durch Resservenn, die er anstellte,
die unerklärliche Scheu vor diesem Madchen; er

fagte sich nämlich: "Wer ist sie benn, das ich, ber angesehenste Raufmann im Orte, mich von ihr soll dominiren lassen? Sie ist und hat doch eigentlich nichts, sie sieht wohl vornehm aus, aber es ist nichts dahinter; denn mit wem geht sie um? Mit keiner von den ersten Frauen; solglich ist es für mich eigentlich eine Schande, daß ich von der Gestalt, von dem schönen Gesicht, von den blauen Augen, die Einen so drohend ansblicken, mich einschüchtern lasse, und ich will es auch nicht mehr thun."

"Wer find Sie?" rief er Theresen zu, nachsem er sich auf die angegebene Weise ermuthigt hatte. Diese blieb ganz ruhig in ihrer Saltung, ohne zu antworten; der Krämer stachelte sich zu neuem Angriss und er sprach: "Schweigen Sie nur so stolz Sie wollen, Mamfell, die Zunge wird Ihnen schon gelöst werden; denn der Herr Richter meint: ""Unbekannte, hergelansene Personen können wir in unserm Dorse nicht brauthen."" "Falten Sie nur die Stirn!" ries, sich anstrengend, der Krämer; "zuden Sie nur mit den Wimpern, rollen Sie die Augen, ich fürchte

mich buch nicht vor Ihnen. Morgen find Gie vielleicht auf die Straffe gestoffen."

Nun rückte Therese mit einigen raschen Schritten gegen den Krämer vor; dieser wich überrascht, bestützt zurück, denn er wußte nicht, was die Dame eigentlich beabsichtigte. "Berlassen Sie augenblicklich dieses Zimmer!" herrschte sie ihm mit müchtiger Stimme zu, und dieser sah das stolze Weib betroffen, ängstlich an; der mühsam entstammte Muth war wieder erloschen; er fürchtete sich zu gehen; aber ein Ereigniß riß den Bedrängten au. ber peinlich drückenden Lage. Es klopfte an der Thür des Zimmers, wo all dieses vorsiel, und ein Gerichtsbeamter mit einem Gerichtsbiener trat ein.

Der Rramer vergaß in dem Augenblick ber Schande, die feiner Familie und ihm felbft beborftand, und freute fich der Ankommenden.

Der Gerichtsbeamte erklärte turz und schroff, daß er vom Gericht gesendet sei, der Familie Koffuth den Ausweis ihrer Subfiftenz abzufor: dern, ebenso von "der Mamfell hier", wie er sich ausdrückte, die Legitimation, die nöthigen Angaben der Behörden über ihre Person und Abkunft zu verlangen.

Frau Koffuth erklärte, daß fie, wie es im Dorfe allzumal bekannt ift, und ihre Töchter fich mit Sandarbeiten beschäftigen, daß fie dadurch freilich kein hinreichendes Einkommen zur Deckung ihrer Bedürfnisse gewinnen, daß fie aber, seitbem der Zuschuß ihres Sohnes weggefallen, von unbekannter Hand, die sie selbst nicht zu errathen im Stande sei, die nöthige Unterstützung erhalte.

Der Beamte machte die Einwendung, daß eine solche Angabe vor Gericht nicht gelten könne, weil eine solche Erwerbsquelle nicht zu den gesetzlichen gehöre und besonders nachgewiesen werz den muffe und zwar durch Bezeugung und Bestätigung des Gebers selbst.

Frau Roffuth erklärte, daß fie den Geber unmöglich herbeischaffen könne, da fle ihn nicht kenne, daß fie weiter nichts vorzubringen habe, als was fie bereits vorgebracht.

Der Beamte erklärte hierauf der niedergefchmetterten Frau, daß fie gur haft gebracht werben mußte, um bafelbst so lange zu bleiben, bis ihre Untersuchung beendet ware.

Man bente fich die Berzweiflung der armen Frau und ihrer Töchter; wer möchte, wer könnte fie fcildern!

Nachdem der Beamte Dieses Unglück ber Ramilie Roffuth angekundigt hatte, wendete er fich zu Theresen mit der Frage, ob fie fich über ihre Abkunft, Beschäftigung, über ihren Stand, Beruf, Bwed ber Reife amtlich anszuweisen im Stande fei. Sie antwortete furzweg mit : "Rein" und wurde von bem Diener ber Gerechtigkeit aufgefordert, ihm zu folgen; er erhob fich von bem Gig, ben er ungeheißen eingenommen hatte, und winkte ben beiben Frauen, von benen bie fungere erftarrt, bie altere in Thranen aufgeloft, gebrochen war, daß fie fich bereit machten, mit ihm zu geben. Der Schmerz und die Befturgung unter ben Frauen waren fo groß, bag fogar die roben Diener der Gewalt - Des Rechtes fann man nicht fagen - ergriffen, erschüttert wurden und fich innerlich ihrer traurigen Sendung ichamten, daß die Menge braugen, die burch die offenen Fenster den Borfall mit angesehen, die Verhandlungen mit angehört, anfangs lustige Glossen gemacht und spöttische Reden geführt, plöglich umgestimmt Theilnahme und Mitleid blicken ließ. Die Frauen weinten, die Männer senkten düster die Häupter; freilich nur ein werthloser Zoll für das Unglück.

In diesem Augenblick, da ftarre Beklemmung alle Gemüther, die bei dieser Scene betheiligt waren, erfaste, fuhr ein Wagen mit raschen Pferden durch die Straße und hielt vor dem Hause, das von der Menge umstellt war. Zwei Männer safen in dem Wagen.

"Bas hat das nur zu bedeuten?" rief ber Gine.

"Gott weiß!" fprach traurig, erschrocken ber Andere.

Der zuerst gesprochen, schwang sich behende vom Wagen und fturzte in die Stube, da die Frauen im Begriff waren, den Butteln zu folgen. Der Andere kam nach.

"Lajos!" schrieen die Frauen, und alle vier hingen an dem Halse Koffuth's, alle vier weinten; auch Therese hatte Thränen in ben Augen. Sie weinten vor Freude, vor Entzücken, daß fie ihn wieder hatten, den Verlorenen, den zum Le-ben wieder Erweckten; aller Schmerz, der noch vor Augenblicken ihre Seelen erdrückte, versank und verschwand in dieser Freude.

Roffuth tonnte nicht reben, er tufte die Mutter, die Geliebte, die Schwestern, das war seine Sprache.

Von tiefer Rührung war die Menge ergriffen, als sie diese Gruppe, diese Thränen, diese Bärtlichkeit, diese Hingebung und Liebe, als sie diese rasche Umwandlung von Schnierz in Jubel, von Betrübniß in Freude sah. "Der Lajos ist's, der Lajos Koffuth ist zurück," hörte man flüstern unter der Menge. Erwartung und Neugier, wie das enden würde, war auf allen Gesichtern, in allen Gemüthern, und nachdem sich die erste Ueberraschung kundgegeben, wurde wieder lautlos die Stille.

Der Andere, der mit Koffuth in die Stube getreten, war der Jude Joel, er ftand ruhig da und betrachtete aufmerksam die Dinge um ihn her. Es war ihm Mancherlei unerklärlich, und er erwartete Aufschluß von den weiteren Borgängen.

Der erste Rausch ber Freude verflog, und auch Rossuth sing an umberzublicken und zum eigentlichen Bewußtsein des vorhandenen Augenblick zurückzukehren. Er frug nach der Absicht der zwei Fremden, die unbeweglich in der Stube geblieben und sich die Familienscene ruhig angesehen hatten. Therese machte ihn mit der Eigenschaft der Fremden und dem Zweck ihrer Anwesenheit, mit ihrem eigentlichen Borhaben und den vorgebrachten Gründen desselben mit raschen Worten bekannt, und Rossuth ging zu einer Rommode, nahm einen ungarischen Säbel heraus, schnallte ihn um und wandte sich an die Diener der Gerechtigkeit mit folgenden Worten:

"Ich bin ein Gbelmann, ihr Herren, das feht ihr, und nach ungarischem Gesetz steht Riemandem das Necht zu, in mein haus zu dringen; geschieht dies, von welcher Seite und in welchem Auftrag immer, so bin ich nach ungarischem Gesetz berechtigt, den Gindringling zu

Ge tennen wift miffere Gefete unb wiffen , baf es mabr ift, was ich fagt. 3d forbere Gie fomit auf, Diefes Bimmer efligft gut berlaffen."

ļ,

1

Done ein Wort weiter ju fagen, wandten fich' der Beamte und der Diener, um gu geben. Da anderte fich ploglich die Stimmung bee Baufend draugen. - Das Mitleid von früher verwandelte fich in Spott, fowie durch die Ankunft Roffnelf's die Bedrangniß befeitigt war.

"Der Goelmann, ber Gbelmann!" - feboltes bon Sohngelachter begleitet aus bet Menge heraus. "Bovon hat die Mutter bes bobenherrn gelebt? Das weiß tein Prophet und tein' Weifet und feine Rachtwandlerin." - "Wie ftoleber Berr Chelmanni aus bein Gefängnig tomint!" -, Er foll fagen, woven feine Mutter üppig gelebt hat!"-

Und all ber Diener bes Gefeties bie verantdette Guitimung brangen bemertte, veranderte er felbft feinen Gutfchluß; er bachte bei ficht "M was, ein armer Gelmann, ift mehr arm als Chelmann. Der Degen, ben ber tragt, bet III.

fann nicht viel ichaben und bas Gefet, auf bas er fich beruft, foll nichts gelten, ba es ber Berr . Stublrichter nicht will; benn ber Berr Stubl= richter ift ein reicher Gbelmann, ber tann mir. nüten und ichaben;" er wendete fich, icon bis zur Thure gelangt, wieder um und fprach: "Esift mir verboten, diefes Saus ohne die verlangten Ausweise oder die betreffenden Damen zu verlaffen; ich fann bas Berbot nicht übertreten." Der Saufen lachte und klaschte in die Sande; da wollte Roffuth fich ereifern; allein ber Jude Joel hielt ihn gurud und fprach gelaffen zu bem . Beamteten: "bas Gelb an Madame Roffuth habe ich geschickt, monatlich 100 Fl. C.=M., was ich hiermit bezeuge und jeden Augenblick burch einen Schwur zu erharten bereit bin."

"Joel!" rief Roffuth.

"Ach!" seufzten die Damen auf, als wäre ihnen eine Laft von der Bruft genommen.

Der Saufen draußen verhöhnte den Juden; benn er ärgerte fich, daß durch deffen Dazwisschenkumft der ergöglichen Komödie ein Ende gemacht wurde.

"Bas biefes Fraulein betrifft, tenne ich fie auch, fie ift die Tochter des Magnaten Weßbeleny. Es ift wahrscheinlich ihre Laune, hier imgekannt in Burückgezogenheit zu leben, anch das bezeuge ich hiermit und bin ich bereit durch einen Schwur zu erharten." Der Beamte faumte
und befann fich einen Augenblick, dann entfernte
er sich zum Verdruffe des Haufens fammt dem
Begleiter. Die Menge ging nach und nach, lachend, höhnend, singend aus einander.

Run erft erblidte Koffuth feinen Ontel, ben Rramer, ber fich aus ber Stube ichleichen wollte.

"Grüß Dich Gott, Ontel Imre," rief er ihm zu und reichte ihm die Sand; ein peinliches Stillschweigen unter der übrigen Gesellschaft machte sich in diesem Augenblick fühlbar; die Augen der Weiber ruhten nicht eben wohlthuend auf dem niedergeschlagenen Krämer, der nicht das Herz hatte, den ehrlichen Sändedruck seines Neffen zu erwidern, der es nicht wagte, die Augen vom Boden zu erheben und ein Unwohlziein vorschützend die Gesellschaft verließ.

"Bad hat beme ber Onkel?" füng Köffuth bie Frauen. Reine schien bie Frage gehört zw haben und es erfolgte keine Antwort:

Run, nachbem ber Krämer fich entfernt hatte, wurden die Herzen ber Frauen leichter und bes lebte fich bie Unterhaltung.

Rim wurde an ein Abendbrot für die Angestemmenen gedacht. Die beiden Schwestern bes schäftigten sich abwechselnd mit diefer Jubereistung. Die unbeschäftigten seiten sich um ihren Ausos herum und betrachteten ihn mit liebender Aufmerksamkeit und nun erst bemerkten sie wie blaß und leidend er aussehe, welcher Gram und Aummer ihm über die Bläthen seines Jebens gewegen sein, welchen schweren Druck sein Geist und Körper ertragen haben mußte.

"Mein armer, armer Gohn!" fprach die Mutter und legte bas haupt auf feine Schuller. Aberese hielt seine Sand in ihren beiden Sand ben und tufte sie von Beit zu Beit, und die allteve Schwefter frich ihm die haare von ber Stirn: Lajos gab ben Geliebten feine Beweise von Liebe und Anhanglichkeit.

Der Jube fag vergeffen, unbeachtet feitwarts und betrachtete mit gerührtem Bergen bie fes Bilb.

Die Franen frugen den wiedergemonnenen Liebling nach Diefem und nach Jenem und bier fer erzählte die Geschichte seiner Gefangennehmung, die Geschichte der zwei Jahre. Es mar eine rührende Schilderung und mit tiefer unfägelicher Traner erfüllte sie die Seelen der forschenden Franen. Dem Juden gingen die Augen über; obgleich ein Mann hatte er gelernt das herbste Leid erkennen und ermessen.

"Jest bin ich frei und Alles ift vergeffen," rief Koffuth.

"Wer hat Dich frei gemacht, Lajod?" frug die Mutter den Sohn, indem fich eine gewiffe Besorgniß in ihren Zügen und gab.

"Die Borfehung, Matter; mein Schickfal. Wer Anders tonnte aus ber Burg zu Bien Amneftie holen."

"Amnestie!" rief verwundert die Mutter Boffuth's; "hier in unserem Dorfe ift uns von diesem Alt der Gnade nichts befannt geworden."

"D, wie war mir's," feste Roffuth feine Er= zählung fort, "als ich wie durch ein Wunder heraustrat aus bem bumpfen Grab, bas mich und meine Hoffnungen eingeschloffen, als fich mein Auge wieder an der geraubten und gurud= gegebenen Gotteswelt weidete, als ich wieder freie Luft athmete, auf unbegrenzten Boben trat, als ich wieder fühlte, daß ich ein Mensch sei, ber wünschen barf und wollen und beschließen, ein Menich mit dem freien Gebrauch ber Rrafte, tein bloger Schatten mehr, ohne Wefen, ohne Inbalt mit einem einzigen Rennzeichen bes Lebens: bem Schmerz. 3ch bekam doch nur zurud, mas jeder andere befigt, das bem erften und bem letten Menschen zukommt und doch machte mich die Gabe gludlich, felig, und ich bantte aus vollem Bergen bem Gefchick für bie berrliche Bescheerung - das Unglud macht entsetz lich fdwach und genügfam — ich kniete nieber, ich füßte den heiligen Boben meines Baterlan= des, dem ich boch entriffen war, ich fegnete ibn .und ich schwur in biefer Stunde ber Schwäche mir abermals zu, die befte Gaat zu fden in die

fen heiligen Boben. Mein Körper war matt und frank von bem erlittenen Gleich: meine Füße trugen mich kaum und bennoch schwankte ich, ein Glücklicher, bin burch die grünen Fluren und Bälber', nachdem ich frei gegeben worden von ben bestellten Begleitern, die mich mit verbundenen Augen aus der Saft geführt, wie ich in dieselbe geführt worden.

"Ich grüßte die Sonne, die Bäume, die Blumen, die Säuser, die Menschen, die Steine am Wege, an denen ich vorüber kam, obgleich alle Augen fremd, unfreundlich den ärmlichen gebrochenen Wanderer, an dem kein Glück zu erkennen war, ausahen. Ich verzieh, ich verzieh Alles. Ich freute mich selbst der unfreundlichen Blicke, hatte ich doch seit so lange nur zwei menschliche Augen gesehen — die meines Kerkermeisters.

"Bon all' den Taufenden im Ungarlande fand ich nur Einen auf meinem Wege, der mir als ein treuer Freund, als ein guter Bruder entgegen kam." "Ben ?" fragen bie Frauen alle.

"Der edle Jude Joel, den ihr hier vor euch feht." Die Plieke der ganzen Gefellschaft ruften mun Liebevoll auf dem Juden, der nach immer schweigend, unbemerkt abseits saß.

"Bergib mein Freund, Joel," unterbrach fich nun Koffuth in ber Ergählung, "daß ich Dich so lange außer Acht gelaffen, vergib es bem, von den Wallungen lang entbehrter Freude überraschten, überwältigten Berzen, vergib es der Schwäche Deines Freundes."

"Entschuldige Dich nicht, Lajos," entgegnete ber Jude, "es ist ja so recht, was wärst On für ein Sohn, für ein Bruder, für ein — Freund, wenn Du anders thätest, anders thun könntest."

"Ich habe wieder neuen Grund zu Dank, Joel; die Last des Dir Schuldigen wird mir fast zu schwer," sprach Koffuth.

"Ich habe Dir noch nicht ein Mal bezahlt; aber kaffen zwir das Rechnen; wir bleiben jeht haffanelich noch in Geschäftsverbindung," entseswete der Jude.

"Du haft Recht," verfette Roffuth.

Die Mutter Roffuth's ftand nun auf, naberte fich dem Juden und sprach in rührenden Worten den Dank dafür aus, was er ihrem Sohn und ihr felbft gethan, fie sprach ihre aufrichtige, innige Freude darüber aus, daß fie ihn kennen gelernt und ihre Soffnung, daß fie ihn recht oft in ihrem Saufe zu fehen das Bergnügen haben werde.

Der Jude war in Berlegenheit; er wußte nicht, wie er diese freundlichen Aeußerungen beantworten follte. "Ach, liebe Frau," sprach er, "Sie wissen ja gar nicht, was Ihr Sohn mir gethan hat, drum sprechen Gie so."

Indeg war der Tisch beschieft und Frau Koffuth führte den Juden an seinen Platz neben dem ihrigen. Koffuth faß zwischen seiner Mutster und Therefen. Es war ein heiteres Mahl in einem Moment des Stückes, glücklichen Densichen geboten.

Koffuth endete seine Erzählung; er berichtete, baß Joel, der zufällig durch den Sohn des Kerkenneisters den Ort seines zweisährigen Ausent-haltes ersahren, ihn mit einem kespannten We-

gen, wie weiland der Patriarch Abraham mit Speise, Trank und Rleidungsstüden entgegen kam und ihn aus einer traurigen, unbehaglichen Lage in eine freundliche behagliche brachte, und daß sie hierauf mit einander den Weg gemacht und in einer glücklichen Stunde hierher gekommen.

Die Glafer klirrten, die Gefellichaft ftieß auf weiteres Glud an.

"Nun Dich und uns ein Mirakel gerettet, mein Lajos," begann die Mutter Kossuth's, "nun wirst Du wohl ein bürgerlich, bescheidenes Lesben, eine bescheidene Wirksamkeit, eine Stellung suchen, nun wirst Du nicht Deinem zügellosen Hange, dem ausschweisenden Verlangen folgen, sondern Glück und Frieden pflegen, die ums Allen zu Gute kommen. Hier hast Du" — sie deutete auf Theresen — "die Bürgschaft einer schönen, lottenden Häuslichkeit; Du sindest bei uns so wiel Liebe als nöthig ist, ein nügliches Leben zu schmücken, zu verherrlichen. Nicht wahr, mein Lajos, nun Du gesehen, wohin der eingeschla-

gene Weg Dich geführt, wirft Du ihn verlaffen, Du wirft nicht fo unklug, so unverzeihlich blind und unbesonnen sein, um noch ein Mal Dein Glück und das unferige, das an dem Deinigen hängt, fesigekettet ist, Preis zu geben, Du wirst Dich mit dem heiteren menschlichen Loofe begnügen, von Tausenden gewünscht, gesucht, unsonst gewünscht, gesucht."

Und Roffuth hierauf:

"Die Schmerzen find noch frisch, die ich gelitten; die Wunden find noch offen, die eine harte Hand mir geschlagen; es zittert noch mein Herz unter dem Einfluß der Kerkerschauer und dennoch Mutter ist anders mein Sinn, als Du dentst, dennoch bestimme ich anders meine Zukunft, als Du es soeben gethan; ich muß es Dir sagen, damit Du es weißt und keine Täuschung Eingang finde in Dein Herz, die Dir ein Glück vorspiegelt, das Du nicht finden wirst. Dem Baterlande, der Welt gehöre ich, Mutter, wie jeder Mensch und ich muß ihnen auf meine Weise, wie ich kann dienen, wie Jeder auf seine Weise thnen dient. Ich habe zwei Jahre fürchterlich, unfäg-

lich gelitten. Ich babe es fo gewollt; benn es if meinen Breeden Dierdich. Es ift gut, bag es fo tam. Rebrie ich aber um, wie Du, thenere Mutter, unüberlegt, ber Ginflufterung Deines Bergens folgend, verlangft, so batte ich umsonft gelitten, fo wurde ich nicht nur mir felbft metreu, würde gum Abtrunnigen an meiner Ueberzeugung, ichandete graufam, ein Rafenber meine eigene Mannheit, fondern flagte mich felbft barter au, als es je ein Feind von mir und meiner Sache gethan; ich erklarte feig und fcblimmer noch ale feig, mas ich gethan mit Borbebacht und lieberlegung, nach Berechnung und angelegtem Blan, die Rolgen ermeffend, die nachften fomohl, ale bie fpatern für einen übereilten 34 gendftreich; für eine Thorbeit. 3ch ertlärte meine Bergangenheit somobl, afs meine Uebergeugung für ein Unding, für eine Bacherlichkeit. ohne daß ich fie dafür ansehe, und willft Du. Mutter, daß Dein Cobn fo nieberträchtig fei?"

"Sei doch mie die Andern, mein Gobn," bat bie Mutter.

"Icher Menfch bat feinen eigenen Beruf ver-

mäge feines Urtholls und seiner Atasi, exploren Kosputs.

"Und wenn Die wieder in baffelbe Unglad gerathft, wer weiß, ob Dich wieder eine gutige Gottheit rettet. Goll ich Dich ein zweites Mat verlieren?" klagte die Mutter.

"Bie Gott will, Mutter. Dente, bag es fter fein muß, daß es anders nicht fein bann; bie Gefchichte ergahlt von einer Mutter, die fich schmudte, ale man ihren Gohn todt, aber ruhmu bedecht vom Schlachtfelde brachte."

"Ich habe nicht die Kraft, wie jene Mutter; boch hatte ich fie, bennoch kame keine Freude mit in's Herz, denn nicht ruhmbedeckt hat man Dich aus der Schlacht getragen. Dein Verluft war bitter, aber auch der Beumund hat mich nicht gei troffet; für einen Theil des Grance mich entstille bigt, er hat nach Bermuth in den bittern Trank gemischt. Ruhmbedeckt? Berläffert wardt Du; geschmäht, verspottet; sie ehrten nicht die That; die Du gethan, sie verdammten sie! Was bleibt mir also, wenn ich Dich verlieve? Nichts als Ktänking, Jammer und — Schunach. Der Ber

weis ift ja gegeben: Sat Giner in bem groffen, weiten Lande, für bas Du gefampft und gelite ten, hat Einer gefragt: ""Bo ift er?"" eine Fauft fich geballt gegen Deine Unterbrücker? Ward auch nur bes Wortes Pfeil gebraucht zu Deiner Bertheibigung? Sat Giner ber Bielen Abbruch fich gethan von ber Bequemlichteit, von bem Genuff, und zu Deinen Gunften? Rein. und nein, und nein. Sat des Boltes Jubel Dich gegrüßt, als Du, ein blaffer, franker Mann, fatt bes gefunden, jugendlichen, bes Beges tamft von Deinem Golgatha? Sat man Lieder gefungen Dir zu Chren, Preisgefänge; eine verdiente Leichenfeier für die gestorbenen amei Jahre? Abermals nein. Was ward Dir zu Theil ftatt diefer schwer erworbenen, schwerverdienten Anerkennung? Ich will Dir's fagen."

"Du brauchst es nicht zu fagen, Mutter," fiel Roffuth ein, "ich weiß, was Du erdulben mußteft meinetwegen. Habe ich's doch gesehen.

"Alfo in Deinem eigenen Geburtsorte haben fie ben Stein auf Dich geworfen; Du haft fie boch wohl gehört, die Lieber, die Dich gruften.

Bas dachtest Du Dir, als ber Sohn ber Menge an Dein Dhr schlug?"

"Das wird mir wohl noch oft gefdeben, bachte ich mir," verfette Roffuth; "benn bie miffen nicht, was fie thun. Damit fie es aber ertennen, damit fie theilhaftig werden des Lichtes, will ich wirfen und arbeiten, fo gut ich tann. - Rer: ner bachte ich: Ungarn über Alles, und in Diefem innerften Rufe meiner Geele vertlang ber Sobn bes irregeführten Saufens, ber an mein-Dhr fclug. - Werner bachte ich mir: 2Benn: Gott Gelingen gibt beinem Werke, wird es anders. und es werden die Bungen mich preifen und fegnen, bie nun mich anklagen und verläftern. -Kerner bachte ich mir : Schwierig ift bas Wert, bas. ich beginne, und übergroße Unftrengung ift baber; nothig. Das Alles bachte ich, Mutter, ale ich! bie bofen Reben bes verblendeten Baufens vernahm."

"Hilf Du mir, Therese, ihn abbringen von dem verderblichen Wege," bat die Mutter Kosssuth's, "ich allein bin zu schwach, leg Du das Gewicht Deiner Ueberredung zu dem meinigen

in die Bagftfale. Das Wort einer Mitter hat ein zu geringes Gewicht."

"Thre mir nicht Umrecht, Mutter," bat Rosfuth, "Du weißt, bag ich Dichebre, bag ich Die Hebe mit allen Safern meines Bergens, bag mic Doine Mibe eine Beruhigung, ein Troft, daß Deine Stimme mir ftoth wie ein Gottetouf gale; aber Ungarn über Alles, und hielt ich es micht fo, bann wäre ich all' ber Genähunger twoth, die fich gegen mich erhoben und mittie einenen hauten Worte, welche ich gegen die Gleiche gilbigen folleuberte, meine harteften Untlagen trafen mich am meiften, und fich felbft vor Alls fem, basi weißt Du bech, Mutter, muß ein Mann gening thim. Ungarn über Alles, und Die beibft meine verehrte, geliebte Mutter, bie mit liebt: und fegnet, wie es auch tommen mage" Er neigte fich und bufite die geritfiete Fran auf bie Schulter. "Bift Du's zufrieden?" fruge ber Gohn.

"Nein, nein. — Wire bas nicht viel angenehs mer, viel erfreulicher," nahm die Frau wieder bas Wort, nachbem steihre Thränen getrochet, "wenn

ı

wir im ftillen häuslichen Kreife täglich also beifammen fäßen genügsam und glücklich, wie heute; Du mit Deiner Therese, die Du liebst und die Dich liebt, nach vollbrachtem, zweckmäßigem Tagewerk, das seinen Mann nährt und überall Achtung erwirbt und findet; ware dieses leicht errungene, bescheidene Glück nicht weit schöner, als
das wilde, unsichere Treiben im Sturme, als das
ungestüme Jagen, das weitaussehende Streben
nach schwindelnden Sohen, welchen zunächst tiefe,
schauerliche Abgründe liegen."

"Thue mir nicht Unrecht, Mutter," verfette Roffuth. "Ich fuche ja Nichts für mich felbft, für mein eigen Wohlergeben. Für mich felbft will ich ja ein ftilles, beicheibenes Glud bei euch und mit euch pflegen."

"Der Sturm wird Dich fortreißen," gegenstedete die Mutter. "Du fannst nicht bleiben, wo und wie Du willst. — Therese, sag' ihm, daß ich recht habe," bat die ängstliche Mutter; aber Therese erwiderte:

"Lajos Roffith muß fo benten und fo han-

deln, wie er denkt und handelt; lassen Sie ihn, Mutter, lassen Sie ihn seinem Leuchkenden Stern solgen, der ihn ruft. Wer soll groß wirken, wenn die großen Menschen rasten? Wer soll die großen Shaten thun, wenn die Helden seiern? Wer soll befreien, wenn die Belden seiern? Wer soll die heilige Wahrheit verkünden, wenn die Apostel schweigen? Bajos Kossuth ist Ungarns edelster Sohn und er muß rusen: ""Ungarns über Alles!"" und muß darnach handeln. Es ist ja sein hoher Beruf, seine heiligste Sendung. Wer soll, wer wird es thun, wenn as Lajos Kosputh nicht thut? Und Ungarn muß groß, mäche tig und frei werden."

"Bift Du ein Weib, das liebt, und magft fo fprechen!" eiferte die Mutter Koffuth's.

"Was mein Lajos thut, muß herrlich fein," fprach mit Begeisterung Therese.

"Denkst Du unbesonnen Mädchen, nicht an die Gefahren, in die er sich stürzt, nicht, daß Du ihn wieder verlieren kannst?" warnte die Mutter.

"Fürchterlich, entfetlich!" rief Therefe, indem

sie schaubente. "D, wie verlassen und verloren bin ich ohne meinen Lajos. Aber ich kann ihn doch nicht anders haben wollen, als er ist; ich liebte ihn, wie er auch wäre, aber ich freue mich doch, daß ich ihn mit Stolz nennen, daß ich es fühlen kann: Sein Name hat bessern Klang, als alle andere Namen, daß ihm Keiner gleicht an Größe und Edelmuth."

"Therefe!" rief Roffuth abwehrend.

"Sie ist eine Schwärmerin wie er," klagte bie Mutter; "sie sucht seinen ruhelosen Gelft nicht zu bannen und zu halten; sie leiht ihm Schwingen noch, sie spornt, statt zu zügeln, fie sacht die Flammen an, statt sie zu dämpfen, zu welchem Ende wird das führen?"

"Zu einem guten Ende, Mutter!" rief Kofsfuth, ber blaffe Mann mit dem kranken, hinfälsligen Körper und in den Augen, die kaum das entwöhnte Tageslicht zu ertragen vermochten, flammte Begeisterung, Muth, Hoffmung. "Zu einem guten! Keinem Bangen, keinem Iveisel

Raum gegeben! ich bin so voll Zuversicht, so voll Bertrauen auf meine Sache. Ich bin wieder frei! o, Gedanke so reich an Freuden, an Glück, an Verheißungen. Die Fahne, die ich trage, muß siegen, mehr kann ein Rämpfer nicht ver-Langen, wünschen; ob früher oder später, das kann kein menschlich Wesen bestimmen, das bleibt sich gleich."

Und seine Mutter schüttelte traurig, ungläus big das Haupt und sprach: "Du siehst, was Du zu seben wünschest."

"Nein, Mutter," verfette der Sohn, "mit Marem Blid, mit unbefangenem Sinn betrachte ich die Dinge."

"Stehen Sie mir bei," wandte sich Frau Kossuth an den Juden, "Sie sind ein gereifter, verständiger Mann, der eine schöne Strecke durch das Leben gegangen ist, der gewiß viel erfahren, der die Dinge zu prüfen und zu erkennen gewiß in der Lage war. Sie sind ein erprobter Freund meines Sohnes, richten Sie zwischen ihm und mir."

Und der Jude, ber bis jest ftumm bage= feffen und dem Streite finnend jugebort, nahm das Wort: "Lassen Sie Ihren Sohn beruhigt gewähren, Madame, fein Geift ift machtig und bell, der führt ihn ficher, der führt ihn am besten, bem wird, dem muß er folgen. Und icheint 36= nen der Weg, den dieser Mann geht, ungewöhn= lich, fo beruhigen Sie fich burch ben Gebanten, daß ber Mensch, ber ihn geht, auch tein gewöhn= licher. Was wollen Sie traurig fein, Madame, Sie find ja gesegnet, glauben Sie mir, daß Sie haben einen folden Sohn, den Gott erhalte, der leuchten wird durch die Welt, fage ich Ihnen, wie eine neue Sonne. Ich magte nicht, ihm zu rathen, benn er ift weit beffer berathen, als ich; fein Auge fieht durch Tag und Racht, benn Gottes Beift geht vor ihm her. Seien Sie beruhigt, Madame, Menschen wie Ihr Cohn haben ihr Schickfal unmittelbar aus ber Band Gottes. Ber hat ihn frei gemacht, ben Begrabenen, Bergeffenen? Gott felbft hat es gethan; benn er will burch Ihren Lajos Etwas ausrichten in ber Glauben Sie mir, befte Mabame, es if Belt.

fo; darum laffen Sie Ihren Sohn zufrieden und beruhigt seinem göttlichen Geiste folgen und freuen Sie sich des Segens, der Ihnen durch den Allmächtigen geworden."

Die ruhigen, ernften Worte bes besonnenen, verftandigen Juden wirkten bekehrend, volltom= men beruhigend auf die Mutter Roffuth's. fühlte fich erhoben, ftolz gemacht auf diefen Sohn, beffen Größe und Vortrefflichkeit fie mohl abnte, die ihr aber durch die Bestätigung als eine Wahrheit einleuchtete. Gie neigte fich zu ihrem Gohne, blidte ihm liebevoll in's Auge, wie um den hohen Geift, von welchem der Jude fprach, bort zu erspähen und fie sprach: "Folge Deinem Stern, mein Lajos, ber Segen Deiner Mutter wird mit Dir sein." Sie kußte ihn auf Die Stirn und fie mar fest entschloffen, gegen die Laufbahn ihres Sohnes keine Ginwendung mehr au erheben, vertrauensvoll ihren Gobn feinem großen Geschick zu überlaffen.

lind es tehrten wieber Frohfinn und Beiter: Beit gurud in Die Gefellfthaft, aus ber fie muh: rend bes Streifs zwischen Mänter und Gohn gestoben weren, um einer finstern Stimmung, einem bistern Ernst Platz zu machen. All' die Menschen an ber Tofel gaben sich ohne Rückhakt ungestört der Freude des Momentes hin, der den glücklichen Ausgang unglückseliger Geschichten bezeichnet.

Man feierte formlich ben neugefundenen, neugewonnenen Sohn, geliebten Bruder, Freund, und ber Erlöfte feierte bas Weft bes wieder gewonne: nen Lebens und Lichts, ber wieder gewonnenen, weiteren und engeren Welt, ber Freiheit, bas Weft bes wieder gewonnenen Rechtes, ju ftreben, ju wagen, ju erwarten, ju genießen, ju vertrauen. In feiner Seele jubelten taufend Sieges= homnen an feinen Gott, taufend Freudenlieder klangen in feinem Bergen, und krank und ermattet von langen Leiden, wie er war, hatte er fich auf die höchfte Binne ftellen mögen, die, "weitbin zu ichauen, rings im Ungarlande," und hatte rufen mögen mit noch mehr ale Sturm: "Ungarn über Alles!" Bergeffen fest fcon lag binter ihm die schwere, bofe Beit.

Rlangen und freisten die Gläfer, voll bes feurigen Ungarweins, bis tief in die Nacht hinein, bis Alle, der Ruhe bedürftig, süßem Schlaf und holden Träumen sich übergaben und über-ließen.

## XVI.

## Das Losungswort.

Rossuth weilte nur wenige Tage bei seiner Familie, er gönnte sich nur wenige Tage ber schönen, ungetrübten Freude nach langem Leiden, nur wenige Tage des traulichen Beisammenlebens, des bescheidenen Glückes nach Jahren des Trübsals, der traurigsten Abgeschiedenheit, der bittersten Entbehrung und Noth. Er konnte nicht lange bleiben, denn es war ihm, als schmetterten die Trompeten, die ihn zum Rampse riesen und als wäre es eine Schmach, fern vom Schlachtseld länger zu säumen. Es riß ihn mit Allgewalt sort aus der stillen, lachenden Häuslichkeit hinaus in den Sturm, hinaus in die wildbewegte Welt,

wo oft der Befte, der Muthigste, der Tapferste unterliegen muß.

Sein Körper war noch frank vom erlittenen Elend, seine Glieder waren schwach, unfähig zum schuldigen Dienst, seinen Muskeln fehlte noch die nöthige Spannkraft und doch verließ er schon die sorgsam pflegenden Götter des Hauses, die heitern Wächter am heiligen Berd.

Vergebens ermahnte die Mutter, daß er noch rafte und Kräfte sammle unter gastlichem Dach, von der Liebe gehegt und bewirthet, er wollte, er Bonnte nicht bleiben, ihm war's, als brennte der Boben unter seinen Sohben; er folgte dem drangenben. Geist, — er ging.

Der Jude Joel blieb so lange wie fein Lajod im Sanse des Friedens, dann begleitete er den Freund bis nach Pefth, der Hamptstadt des Landes, für diesen der geeignete Schamplatz des Wirkens.

Als Kuffinth and bem heimathlichen Dorfs jog, waren höhmische Dliebe und Mienen, verächts Aufes Kopffchütteln die Grlife, die ihm seine Ruchbarn mit auf den Weg gaben. Rein from: mer Bunfch, tein Sandebrud, tein herzliches Lebewohl seiner Mitbinger ward ihm zum 206- swied, die nur groffende oder höchstens gleichgilztige Herzen für ihn hatten. Er mußte sich mit dem geleitenden Segen, mit den nassen Augen, mit den liebenden Herzen aus bem einen Hausen, begnügen.

Der Jude Joel sagte dem Freunde die thä: tigse Hilfe, wo und wie lange er ihrer bemöthis gen sollte, zu, und dieser sagte dem Juden: "Ich werde Dir zahlen, Joel, wann und wie ich kam."

"Nichts bavon," versehte der Jude hievauf. "Du bist mein Freund und ich bin der Deinige, damit ist Mes gefagt." Sie schieden, Jeder um seinem Berufe zu folgen.

Die frühere rühmliche Thätigkeit, bas Ungelick und die Erlöfung Koffuth's gaben feinem plöglichen Erscheimen in Pesth Wichtigkeit und Bebentung. Wie er es voraus gesohen, gewannt wer vermehrte das Mürtyrerthum seinen Anshang. Die Nänner der Opposition, — wie lotse und musthlos diese auch gewesen sein mag, — die

intelligente Jugend, in der bereits die Allgewalt bes Gedankens den Eifer für Recht und Freiheit geweckt, alle national und liberal Gesinnten sahen in Rossuth den kühnen, mächtigen Träger ihrer Gedanken, den unerschrockenen, krastwollen Berteter ihrer Ueberzeugung, und vereinigten sich zur Feier seiner Befreiung, seiner Ankunst. Die Finstern aber, die ihren Willen von der Dummsheit, vom Geld, von einem Titel oder Orden, vom Borurtheil, von niedrigen Interessen abshängig gemacht, bannen ließen, erschraken, ärgerten sich laut und im Stillen über eine Sunsten bezeugung, die einem, wenn auch amnestirten "Hochverräther" zu Theil wurde.

Die Blaffe und Krankheit Roffuth's mit hins zurechnung bes allgemein bekannten Grundes der felben übten eine wunderbare Wirkung auf die Gemüther des Volkes, und als vollends aus die sem kranken, gebrochenen Körper ein ungebeugter Fenergeist, ein unverloschener Fanatismus für Recht und Licht, eine rücksichtslose hingebung an das ungarische Volk, an das ungarische Vatersland sprachen; da gesellte sich zum Mitleiden Be-

wunderung, zur Reigung Staunen, zum Bes bauern hochachtung, Berehrung für biefe Größe.

Und Roffuth zeigte sich in diesem günftigen Lichte, als seine Wiederkunft von den Juraten durch einen ihm gebrachten Fackelzug geseiert wurde, und ein großer Theil der Pesther Bevölterung sich an dieser Feier betheiligte. Kossuth sprach das erste Mal recht eigentlich zum Volke, und zündend schlugen seine Worte in die Gemüther. Und sein Rus: "Ungarn über Alles!" fand ein tausendfältiges Scho und es vermengte sich mit dem donnernden Geschrei: "Elsen Kossuth."

Es müffen die Wellen der Luft diese Losungsworte, die bald in Eins zusammenklangen, hingetragen haben durch das Land. Nein, es waren nicht die Wellen der Luft, welche diese Lofungsworte hintrugen durch das Ungarland, sondern das Wort trug sie umber, verkündete und
vertheilte sie. Kossuth trat nämlich seine alte Wirksamkeit an. Die ftärker gewordene Partei
des Widerstandes gegen die Regierung lieferte
materielle Mittel und Unterstützung. Täglich Gebanken und Worten Koffuth's vollgefüllt, das in unausgeseitet Beständigkeit und linermildlichsteit das ungarifche Bolt ein Bolt und ungarisch fein lehrte.

Das war Koffuth's erneuerte Thätigkeit; fie wirkte Wunder. Und wenn Götterkraft, Allmacht bazu gehört, zu schaffen, oder Todtes auferstehen zu machen, so hat Koffuth fie bewährt; benn er hat den todten Bolksgeist in Ungarn durch das Wort in's Leben gerufen. Es dauerte nicht gar lange, so erschoken in Often und in Westen, im Süden und im Norden die eng verschwisterten Ruse: "Ungarn über Alles!" "Elsen Kossuth!"

Lind was Roffinth fprach, was er aus volker, begeisterter Seele seinem Bolle zurief, und movon das ungarische Boit so durchdrungen war, als ware es der Ausdruck seines eigenen Geistes, seiner eigenen, besseren Natur, als ware es die Zauberformel, die seine gebannte, im Schlaf fest gehaltene, edle, große Leidenschaft vom drückenden Bann erlöste. Was Kossuth sprach, es war

kein Wufgebot zu Kampf und Aufruhr, ze war tein wildes Drängen und Stacheln, wie es einst jenseits des Aheins entrüstete, ergrimmte Freiheitsmänner und Patrioten angewendet; es war die einsache Lehre, wie ein Bolk ein Bolk sein könne und müsse, die er predigte, und wie einst jener wahnstnige Mönch von Amiens die europäische Christenheit zum Wahusinn fortgerissen, so rif Kossuth, ein wahrer, besserer Prophet, zum Siefer hin für Wahrheit, Recht und Licht, und das Volk der Magyaren vereinigte sich in dem Ruse: "Elzen Kossuth!"

Und was Koffuth sprach, was er aus voller, begeisterter Seele seinem Bolle zurief, das draug auch über die Marken Ungarns hinaus, und auch die andern öffreichischen Bölker fühlten sich erzgriffen von dem mächtigen Einsuh dieses Manznes. — Ungarn war für Deftreich der lodevode Herd, an dem sich Serzen, Seelen, Gedanken und Gefühle wärmten, und mancher deutsche Jüngsling in Destreich, dessen Energie noch nicht zewichmettert worden von dem furchtbaren Räderzwert der Metternichschen Staatsmaschine lise

pelte ungehört, wie ein ftill Gebet: "Eljen Roffuth!"

Es wurde durch Kossuth's Einwirkung eine geistige Bewegung in Ungarn, die immer mächtiger, immer kühner wurde. Der Magyar sing an, magyarisch zu sprechen, zu denken, zu fühlen und es entwickelte sich eine nationale Kraft, ein nationales Bewußtsein, welches auf ihre Konsequenzen ohne den hartnäckigsten, blutigken Kampf unmöglich verzichten konnte. Im Kerne des östreichischen, von Metternich beherrschten und regierten Staates begann ein Leben und Treiben, das durch keine Polizei gedämpst, durch keine alltägzlich bureaukratische Maßregel ausgehalten werz den konnte.

Die Bewegung in Ungarn war tein geringer Impuls für die übrigen Länder Destreichs, die sich schämen mußten, hinter einem "Aronlande" so weit zurück zu stehen, und sie gehört zu den ersten und bedeutendsten Motiven der Märzbeswegung im Jahre 1848.

Roffuth aber nahm all' die Huldigungen, die ihm felbst von einem begeisterten Bolee barge-

bracht wurden, für nichts anderes, als für das Beichen der Anhänglichkeit an seine verkündeten Grundsätze, für das Zeichen der geistigen Kräftigung und Vereinigung seines Volkes in einem großen Gedanken. Er lachte der kleinen und gemeinen Anfeindungen, die er erfuhr, an denen es natürlich die Finstern nicht haben sehlen lassen. Er wurde weder übermüthig, noch muthlos, sondern arbeitete fort und fort mit gleicher Unablässigkeit, mit gleich treuer Beständigkeit, mit Vorsicht und Ausdauer, mit der richtigsten Wahl der Mittel nach dem einen Ziel: Unabhängigskeit, Selbstständigkeit seines Vaterlandes. Er mußte werden und ward der erste, der populärste Mann in Ungarn.

Seine Thätigkeit als Redner in der zweiten Deputirtenkammer, in welche ihn das trunkene, begeisterte Volk mählte, übertraf noch bei weiztem die als Journalist; denn wehe dem von ihm Augegriffenen, Seil dem von ihm Vertheizdigten; wehe also dem Druck und der Anechtsschaft, Seil dem Recht und dem Licht; wehe der Thrannei, Seil der Gesehlichkeit. Seine Junge

war das Schwert eines Cherubs, jum Töden sowohl als zum Abwehren gemacht. Auf sein Wort lauschten die Wölker, vor seinem Wort erzitterten die Mächtigen, erbebte die Gewalt, die durch Jahrhunderte befestigte. Vor seinem Wort erhob sich der Gedemüthigte, zu Boden Gedrückte, neigte sich der Stolze, der Anmaßende.

Darum wenn er durch die Straßen ging, da freuten sich die Armen und Unterdrückten und sahen ihn so wohlgefällig an, wie eine schöne Hoffmung und wenn er mit ihnen sprach, mit den Kindern des Volkes, da vergaßen sie ihr Elend. Es wurde ihnen wohl zu Muthe, denn mild und tröstend klang die Stimme, die doch auch mit dem Donner im Sturme wetteiserte, wenn sie gegen die Stärke auftrat und den llebergriff bekämpste.

Der Bater zeigte ihn seinem Kinde und betete fill vor fich, daß es werden möge wie er.

Das Weib, vom Muth, von edlem Trieb, von gewaltigem Streben gewonnen, folog fein Bild, als wäre es ein heiliges, mit frommer, teufcher

Andacht in ihr Berg, und brangte ben Gatten zur Liebe, Berehrung für ben ebeln Selben.

Die Jungfrau machte die Anhänglichkeit an Koffuth und feine Sache zur Bedingung ihres Befiges.

Der Jude, überall Fremde, Seimathlose, der Ausgestoßene mit dem unvergänglichen Schmerz, der Fluchbeladene blickte beseligt in das wohlwollende Angesicht Kossuth's. Er hielt ihn für den Messias, weil Gottes Majestät auf dessen Stirn thronte.

Der Kranke ichleppte fich muhfam an's Fenfter, wenn ber Seld vorüber ging, bamit er nicht fterbe, bevor er ihn noch einmal gefehen.

Die befehrten Magnaten, die nun aufhörten, ihr Baterland und ihre Shre zu vertändeln, nannten ihn den bravften, tapferften, edelften Ritter im Ungarlande.

Der Schwiegervater Roffuth's tehrte reuig zu seiner Tochter gurud.

Therese war das glücklichste Weib, weil Roffuth fie zu seiner Gattin erkoren, und als sie dem edeln Helden Kinder gebar, da glaubte fie, daß fie sterben musse, weil das Glück zu groß für ein Wesen dieser Erde. Das dachte Therese, das Weib mit dem stolzesten Sinn.

Die Schwestern Rossuth's wollten sich lange teinem Mann vermählen, weil fie fürchteten, bagfie dann ihrem Bruder ein Theilchen Liebe entgiehen mußten.

Und seine Mutter, von allen Müttern beneisbet, wer beschreibt ihr Glück mit Rummer gespaart, ihre Verehrung und Besorgniß, das Jauchsen ihrer Seele und ihr Bangen, die strahlende Freude und die stille Wehmuth! Wer zählt all' die Freudens und Schmerzensthränen, von dieser Frau geweint? Die Mutter eines großen Wensichen hat die größten Leiden und Freuden auf Erden, und es müssen Augenblicke kommen, da sie Größe verwünsicht, von der sie selbst empor zur stolzen Höhe gehoben wird.

Die Verhältnisse Koffuth's, des gepriesenen, überall genannten Mannes, wurden ganz andere, als sie ehemals waren, und als er wieder einmal in seinen Geburtsort tam, um feine Mutter, die den Sommer über dort sich aufhielt, zu besuchen,

da nahmen die Dorfbewohner ihre Feiertags= Neider und zogen ihm mit Musik und Gefang, uit flatternden Fahnen, mit Tücher- und Hüteschwenken laut jubelnd entgegen und aus Aller Made donnerte der Ruf: "Eljen Kofsuth!"

Beiß gekleibete, bunt geschmückte Mädchen streum Blumen, und der Richter des Orts, der sich eint durch eine Zusammenstellung mit Kosssuth beridigt gefühlt, hielt dem Gefeierten stotternd, me schweißbedeckter Stirn eine vom Schulsmeister misam versertigte, von ihm mühsam einsstudirte Re, in welcher die Verdienste des Pastrioten bis im himmel gehoben wurden. Der Onkel Kränstroch förmlich im Staube vor dem Nessen, is er früher geschmäht, angeklagt und verurtheilt. So sehr hatten sich die Dinge geändert. ——

Unmittelbar & Roffuth schaarten sich die würdigsten, die bedtendsten Männer der ungarischen Nation. Jed von ihnen übernahm und löste nach Kräften ie Aufgabe. Jeder von ihnen arbeitete wacker an dem großen Werke der Kräftigung und Besung des Vaterlandes,

und sie ließen es sammt und sonders an Beweisfen von hochherziger Hingebung, an Aufopferungen aller Art wahrlich nicht fehlen. Rossuth ging mit Allem voran und in verschiedenen Entfernunger jo nach Verschiedenheit der Kraft und des Eisch folgten die Audern. Sie zogen die ganze Nawn mit sich fort. Der Nationalitätsgedanke peisnigte alle Parteien, die ganze Nation, und Kofssuth, der kühnste Träger und Vertreter bieses Gedankens, wurde Mittels und Brennpakt der Barteien, Mittelpunkt der Nation.

Die ganze Nation war entschlossen für ihr Recht einzustehen, sie war schlagfertis Kossuth hielt ihre Leidenschaft in der Hand. Ohm wurde die Bollmacht zugestanden, über Bat und Leben seines Bolles zu verfügen, ihm de Entscheidung über Krieg und Frieden. So sold der Februar, so der März des Jahres 1848 kossuth und seine Nation, so das feindliche Later in Ungarn gerüstet gegen die Thrannei. Wer gut ungarisch war, der gab seine Gesinnung durch den Ruf zu arkennen: "Elsen Kosuth!"

## XVII.

## Botichaften.

Diemal finden wir den ungarischen Agitator in ganz dern Berhältnissen, als wir ihn bisher gesehen. Leine Abohnung ift in einem ansehne lichen Hau zu Presburg. Er sist in einer, wenn auch ut prächtig, so doch elegant eingerichteten Stud die alle ersorberlichen Bequenc-lichkeiten bietet. Go ist bereits Nacht; allein das Tagewert des Urmildlichen ist noch nicht beendet. Mühe und heit, Beidenschaft und Garge sind mit dem Ruz des Maghaven nicht eben sehr schonend und leich versahren; aber dieser Körper war und ist westabe eines merbitzlichen, schonungslosen wunnen: des Geistel,

ber ihn mit ber außerften Strenge gum Dienfte zwang und zwingt. Roffuth war febr gealtert. Manches graue Baar, manche tiefe Furche hat fic vorschnell eingefunden und spricht es aus, daß de Jugend bes Mannes längst dahingefchwunde. Ein tiefer, großartiger Ernft liegt auf dem baf= fen Angeficht und ein allgewaltiger Gedanke fricht gebietend aus biefen tranten Bugen. Sieger auf dem eroberten Gigenthum, fchen ber Geift diefes Mannes auf ben Ruinen Dies Rorper8, fie beherrichend, zu figen. Er la Briefe, die in großer Bahl an ihn gerichtet ween, und dictirte zugleich dem anwesenden Schiber einen Journalartitel für eine Zeitschrift, welcher bie Bestimmung hatte, bas geweckte Mionalgefühl ber Ungarn zu nähren und zu unerhalten. Der Schreiber zitterte vor Aufregungund weinte vor Begeisterung, als er bie glühesen Worte hörte und niederschrieb. "Glien Rauth!" rief es in feinem Bergen bei ben trafgften Stellen, bie ibn binriffen.

Alls der Artitel gu ande war, ftand ber Schreiber von feinem Ge auf, verbeugte fich

mit der tiefften Chrfurcht vor Koffuth; diefer reichte dem Proletarier die Sand; allein er wagte kaum fie zu berühren, er verbeugte fich noch tiefer als zuvor und ging, um den Artikel in die Oruckerei zu tragen und dann einige Feierstunden zu genießen, deren ein trübseliges Geschick nur wenige dem armen Schreiber vergonnte.

Roffuth blieb nicht lange allein. Therefe, feine Gattin, tam, um fich ihres täglichen Amtes zu entledigen, welches darin bestand, daß fie ihrem Gatten all die Abressen der Gemeinden, Bereine und sonstigen Körperschaften, an ihn gerichtet, vorlas.

"Mein Lajos, Du bift fo dufter," redete bie zärtliche Gattin den Gatten an; "was fehlt Dir? Darf ich den Grund Deines Rummers wiffen?"

"Es ift nichts, mein geliebtes Weib. Mir buntt, daß eine fchwere, harte Beit bevorsteht für Ungarn und uns Alle."

"Du kannft boch nicht verzagen, mein Lajob?" "Rein, Therefe, benn ich werbe biefe Tage heraufführen; ich werbe bas Beichen zum Rampfe geben, der blimig und verheerend feln wird, der aber, fo viel mir enifchieden einleuchtet, gefämpft werden muß."

"Da es sein muß," entgegnete die Frau, "bist Du felbst außer Berantwortung. Warum also bist Du traurig, mein Lajos?"

"Bin ich benn ein Gott, Therese? Strömt in meinen Abern nicht menschlich Blut?" entgegnete Kossuth; "wohnt in meiner Bruft nicht Mitleid und Erbarmen? Ist mein Auge nur ein Quell bes Lichtes, nicht auch ein Quell der Thräven? Kann ich mit heiterem Gesicht Menschen opfern, auch wenn ich sie zu opfern entschlossen bin? Und ich bin entschlossen."

Therese erblaßte; es war offenbar, daß ihr Berg bei den Worten, die ihr Gatte ausgesprothen, erbebte. "Du hast Recht, mein Lajos," versehte sie; "wenn es fein muß, ist es entsehlich, daß es sein muß."

"Ich thue großes Unrecht," fprach Koffueb, ;bag ich in Deine reine, gante, weibliche Seele Gedanken fo grauenhafter Art lege, wie fie kaum ein Mann zu ertragen vermag."

"Du thuft tein Unrecht, mein Lufoft id habe fie verlaugt, fie find mir eben fo fcmerg: lich als ihr Grund; boch fage mir, wie magft Du jest mitten im Frieden, ba fich ber Gegen Ungarns, wie Du fagft, reich und herrlich entwidelt und entfaltet, jest, da lingarn ein Ungarn wird , ohne Schwertftreich , ohne Gewaltfamleit, , da Du fogar die Soffnung hegft, daß die Unterthanigfeit und Leibeigenschaft auf bem Bege ber Bereinigung aufgehoben wird, wie magft Du jest, umgeben von den Beichen eines mächtigen Muffchwungs ber Geifter, eines allgemeinen Forts fdritts, die Dein Wert, an verheerenden Rrieg und Blutvergiegen benten, mein Lajos? 3ft es nicht Deine allzu große Liebe zu Ungarn, Die Dich das beforgen macht?"

"Je kräftiger und entschiedener das Bewußt: sein des ungarischen Boltes heraustritt, desto näsher der blutige Kampf; denn desto fühlbarer, desto unerläßlicher das Bedürfniß der Nation, sich von einem Joche loszumachen, das sie ewig hindert, hindern wird und hindern muß in der Andübung ihrer heiligsten Pflichten, in der Ers

füllung ihrer höchsten Sendung. Doch genug hiervon, Therese. Reiße mir nicht mehr, ich bitte Dich darum, die Bitterkeiten aus meiner Seele, um sie mitzugenießen; Du machst mein herz nicht leichter dadurch, Du machst es schwerer noch. Denn mich tröstet der Gedanke, daß Du verschont bleibst von den Sorgen und Laften, die ich zu tragen habe, bis es sein muß; dann magst Du Deinen Theil mittragen."

"Gut benn, mein Lajos, ich will nicht mehr fragen, nicht mehr forschen, sondern gedulbig abwarten, was Du mir vertrauft."

Rossuth reichte seiner Gattin mit warmer Bärtlichkeit die Hand. "Und nun an Dein Geschäft, liebe Therese!" rief er, und die Dame setzte sich an einen Tisch, auf welchem bereits die verschiedenen Adressen und Buschriften der erwähnten Art in guter Ordnung bereit lagen, und sie begann zu lesen.

Von allen Seiten Ungarns waren diesmal Abreffen gekommen, welche Worte des Dankes, der Aufmunterung, der Zustimmung, Worte der Hingebung an die Sache des Baterlandes ents

hielten, die von Niemandem so wie von Rossuth vertreten wurde. Fast in jeder der Abressen war die feste Bersicherung ausgesprochen, daß ihm, und ihm allein, die betreffende Körperschaft solgen wolle, wohin er sie führe, und daß sie ihr Blut zu vergießen bereit sei, wenn er sie dazu auffordern sollte, weil sie dann vollkommen überzeugt wären, daß es zum Seil und Ruhm des Vaterlandes geschähe; sie versicherten, daß wenn er riefe, sie gar nicht fragen wollten: warum, wohin? sondern blindlings solgen wollten, weil sie doch wüßten, daß dieser Weg der beste und ehrenvollste, und das Ziel, zu dem er führte, das schönste und herrlichste wäre.

Es waren noch niemals solche Bezeugungen von Vertrauen, Verehrung und in solcher Zahl gekommen, wie dieses Mal; auch sehlten dieses Mal die ausgesprochenen Drohungen und Feindseligkeiten, die Mißtrauensvoten, die sonst hin- länglich vertreten den Huldigungen sich beigesellten. Der liebenden Frau drohte das Herz zu zerspringen vom Uebermaß an Freude und Glück. Kossuth aber blieb düster wie zuvor, und die

grauen Wolken schienen sich eher zu verdichten, als von seiner Stirn zu weichen. "Das Volk wird reif, die große Prüfungszeit ist nah," sprach er. Er verstummte hierauf; große Entwürfe, drängten sich durch seine Seele, er vergaß seinen eigenen Triumph, seinen Ruhm und die gewonnenee Hihe, er vergaß, daß sein geliebtes Weib bei ihm war; Alles, Alles, bis auf das Eine, wie Ungarn groß, stark und frei zu machen sei. Die Gattin betrachtete ihn mit liebender Theilenahme, sie blickte ihn mit Begeisterung, mit einer unaussprechlichen Genugthuung und Zusties denheit an, und fromme Wünsche hegte ihre Seele für das Glück und die Wohlfahrt des einzig gesliebten, edeln Mannes.

"Den wievielsten gablen wir heute?" frug Koffuth, der fich plöglich von feinen Gebanten lobrif.

"Den 27. Februar," gab die Frau zur Antwort.

Roffuth verfiel wieder in Nachdenken und feine Gattin verließ leise das Zimmer. — Bald darauf hörte man draußen klingeln, hierauf eine Thur öffnen, unverständliche Borte wechseln, Schritte, die fich näherten, bann ein Klopfen an bie Thur ber Stube.

"Herein!" rief Roffuth, und herein trat — ber Graf Dippold.

Die beiben Freunde hatten fich zwölf Jahre nicht gesehen. Sie erkannten einander kaum, so sehr hatten in dieser Zeit sich Beide gedudert.

"Dippold!"

"Koffuth!" klang es, und die Freunde lagen fich in den Armen.

Mit tiefer Rührung betrachteten fie fich gesgenfeitig und die Beränderungen, welche das Stück Menschenalter an ihnen hervorgebracht. Mit Bligesschnelle durchflogen ihre Gedanken ben inhaltreichen, verhängnifvollen Zeitraum.

"Gott fei Dant, ich sehe Dich wieder, Roffuth!" rief in Freude ausbrechend der Graf; "ich habe es nicht gehofft."

"Belchem Bunder verdante ich meine Rettung?" frug ber Agitator.

"Reinem Bunber, sondern dem Schickfal und Dir, b. h. ben Berhaltniffen und mir."

Roffuth brudte mit besonderer Barme und Innigkeit die Sand des Freundes. "Wir richten etwas aus mit einander, Julius," sprach er, "und wenn sich die Hölle gegen uns verschwört, wir weichen nicht. Bedenke nur, wo wir setzt, 1848 stehen, und wo wir 1836 gestanden haben."

"Du hast Uebermenschliches gethan, ich nur Geringes. Wie im Erkennen bin ich im Wirsten nur ein Kind gegen Dich. Doch wer follte Dir auch gleich sein? Ich bin zufrieden mit dem Scherslein, das ich zu Deinem großen Werte beitrage."

"Wir wollen uns nicht gegenseitig erheben, mein Julius," versetzte Kossuth. "Jeder von uns thut das Seinige, und das reicht eben hin, einen Mann zu befriedigen. Von etwas Anderem jett. Eigentlich ist Deine Ankunft, wie angenehm und lieb sie mir auch ist, beunruhigend; ich kann sie nur zum Schlimmen deuten. Was kann Dich hierher führen? Bist Du entdeckt?"

"Mehr als je vertraut mir der Fürst, und er ist es, der mich zu Dir sendet, Kossuth." "Metternich?" "Rein Anderer."

"Bie fo?

"Ueber alle Erwartung und Voraussetzung Merkwürdiges, Wichtiges, das Dir unbekannt, hat sich ereignet und ihn zu diesem Schritt veranlaßt," erwiderte der Graf und sah sich in der Stube um wie Jemand, der ein wichtiges Gesheimniß ausdeden will und belauscht zu werden fürchtet.

"Dier hört uns Riemand," verficherte Roffuth, die merkwürdige Mittheilung erwartend.

Der Graf fentte aber trot diefer Berfiches rung die Stimme, als er fprach: "Der Julis thron in Frankreich ift in Trümmer gefunken, Louis Philipp ist vom französischen Boden vers bannt, Frankreich ist eine Republik. In zwei Tegen zu Paris ward diefer Umsturz vollbracht."

Roffuth sprang, ohne ein Wort zu sagen, von feinem Sig empor; er schritt in der größten Erzegung mehrere Male durch's Zimmer, er konnte weder sprechen noch hören, so sehr war er ergriffen von seinen Gedanken, die sich an die eben vernommene Mittheilung knüpften. Sobald er

sich gefaßt hatte, nahm er feinen follhern Plats wieder ein. Er warf die Frage hin:

"Bos will moch ber Fürft Metternich?" woranf ber Graf Dippold zur Antwort gab:

"Du follteft, fo lange Dir bas Greignif, bas dem Kürften nichtoffiziell durch einen Conriet angezeint worden, unbekannt, zu einem Kriebensichlug mit ber öftreichischen Regierung vermocht werden, beffen Grundlage barin befteben foll, baff Dir, was Du bei ber Bufammentunft mit bem Mürften geforbert, gewährt fei, daß bie ungarifche Conflitution in ihrem gangen Umfang gur Wahrbeit werbe, daß Du überdies perfonlich einen bebentenden Boften in ber ungarifden Softanglei einnehmen und fomit bei ber Berwaltung bes Bardes mit betheiligt fein folleft und bag Du gubem auf Gelb, Titel, Orben, auf eine Deinem Berdienfte angemeffene weitere Beforderung gab: Ien tonneft. Das ift mein Anftrag, beffen ich mich, freilich in etwas abweichender Art, biermit entledige."

Roffuth reichte feinem Berbundeten lächelnd bie Sand und fprach:

"Melde Ihrer Durchlaucht in meinem Namen: Ich habe es wohl im Gedächtis behalten und wisse ganz gut, daß die Macht bes Fürsten Metternich nicht durch ein vergilbtes, morsches Stück Papier beschränkt werden könne, und was mich selbst betrifft, sühle ich mich für die mir zugedachten Geschäfte wenig geeignet, eben so wenig zu dem Ausenthalt in Wien, wo keine reine Luft und man daher sibeln Ginwirkungen auf die Gesundheit ausgesetzt ist. Auch sinde ich, daß die zu Wien verliehenen Orden und Titel schlecht zur magyarischen Tracht und zum Schnurrbart stehen, und daß ich sie dasher sichon wegen meiner eigenthümlichen Sesschmacksichtung zurückweisen müsse."

"Wäre es nicht rathsamer," bemerkte ber Graf Dippold, "daß Du dieses Anerbieten ans nähmest und ebenfalls aus dem feindlichen Lasger heraus wirktest?"

"Wo denkst Du hin, Dippold?" entgegnete Koffuth. "Du und der Fürst, ihr scheint gar nicht zu wissen, was in Destreich vorgeht, was sich verbereitet."

fich gefaßt hatte, nahm er feinen folihern Plats wieder ein. Er warf die Frage bin:

"Bas will moch ber Burft Metternich?" worauf ber Graf Dippold zur Antwort gab:

"Du follteft, fo fange Dir bas Greignif. bas bem Kärften nichtoffiziell burch einen Conriee angezeigt worden, unbekannt, zu einem Friebensschluß mit ber öftreichischen Regierung wermocht werden, deffen Grundlage barin befteben foll. buf Dir, was Du bei ber Bufammenkunft mit bem Rürften geforbert, gewährt fei, daß bie ungarifche Conflitution in ihrem gangen Umfang zur Wahrbeit werbe, daß Du überdies perfonlich einen bebentenden Boften in ber ungarifden Softanglei einnehmen und fomit bei ber Berwaltung bes Bandes mit betheiligt fein folleft und bag Du gubein auf Gelb, Titel, Orben, auf eine Deinem Berdienfte angemeffene weftere Beforderung gab= Ien fonneft. Das ift mein Auftrag, beffen ich mich, freilich in etwas abweichender Art, biermit entledige."

Roffuth reichte feinem Berbundeten lächelnd bie Sand und fprach:

"Melde Ihrer Durchlaucht in meinem Namen: Ich habe es wohl im Gedächtniß beshalten und wisse ganz gut, daß die Macht bes Fürsten Metternich nicht durch ein vergilbtes, morsches Stück Papier beschränkt werden könne, und was mich selbst betrifft, sible ich mich für die mir zugedachten Geschäfte wenig geeignet, eben so wenig zu dem Aufenthalt in Wien, wo keine reine Lust und man daher übeln Einwirkungen auf die Gesundheit ausgesetzt ist. Auch sinde ich, daß die zu Wien verliehenen Dreden und Titel schlecht zur magyarischen Tracht und zum Schnurrbart stehen, und daß ich sie dasher schon wegen meiner eigenthümlichen Geschmacksrichtung zurückweisen müsse."

"Wäre es nicht rathsamer," bemerkte ber Graf Dippold, "daß Du dieses Anerbieten ans nahmest und ebenfalls aus dem feindlichen Lasger heraus wirktest?"

"Wo denkst Du hin, Dippold?" entgegnete Koffuth. "Du und der Fürst, ihr scheint gar nicht zu wissen, was in Destreich vorgeht, was sich vorbereitet."

"In Ungarn mögen die Dinge vielleicht noch schlimmer stehen, als wir vermuthen, wiewohl der von Dir geschaffene und geweckte Bolksgeist auch in der Burg zu Wien spukt und schreckt; aber in den andern Provinzen ist dieselbe Schlaffsheit und Stumpsheit des Bolkes, wie sonst und ehe, wenn man die abgeschmackten, lächerlichen Cigarrenercesse in Mailand abrechnet, wo durch einige polizeiliche Mastregeln die Ordnung herzgestellt wurde."

"Ihr seid schlecht unterrichtet, mein Freund,"
erklärte lächelnd der Agitator, "und der Fürst Wetternich wird für das theuere Geld von seinen Agenten und Spionen sehr schlecht bedient. In allen Provinzen sind die Gemüther erbittert, die Leute schwierig. Der Fürst Metternich mag das vielleicht wissen und selbst Dir verschweigen. Warum zitterte er sonst vor der Wirkung jener Neuigkeit aus Frankreich?"

"Der Fürst Metternich ift fehr wohl unterrichtet, und Du irrft Dich fehr, wenn Du glaubst, daß er vor einer hereingebrochenen oder drobenben Gefahr gittert. Im Gegentheil verspottet er ben schwachen, demüthigen Trot ber öftreichisichen Stände und sieht dem Auflehnen zu, wie ungefähr die Kate einer Empörung der Mäuse. Bas vermögen auch die Stände ohne das Volk, dem sie fremd und fern geblieben, von dem sie natürlicher Beise eher Biderstand als Unterstützung zu erwarten haben. Metternich weiß, daß er über das Militär verfügt, welches aus seiner Disciplin nichtheraus kam und nicht herausskommen wird. Nur in Ungarn wäre nach seiner Meinung eine Bewegung möglich und von Besteutung, besonders wenn die Revolution in Frankreich ihre Kreise zu ziehen beginnt."

"Er hat Recht," fprach Roffuth in Gedan-

"Wird aber Ungarn, bas auf Niemanden ju gablen hat, ber Macht Metternich's Stand halten können?" warf Dippold ein.

"Wenn Ungarn nur auf fich gablen kann, halt es ihr Stand," gab der Agitator zur Antwort.

"Wenn, fagft Du; wenn aber nicht? frage ich," verfette ber Graf; "ware es bann nicht

beffer, den offenen Kampf zu verschieben und den Weg einzuschlagen, der fich so günstig bietet und bei deffen Verfolgung man nicht so viel auf's Spiel zu setzen braucht."

"Die Sache ist reif. Jest ober nie!" entgegenete Koffuth, immer vertieft in Gedanken. "Du hast mir eine große Nachricht gebracht, Dippold. Nun dünkt mir, kommt eine Zeit für Manner."

"Ich fürchte fehr, daß Du Dich irrft, daß Deine eigene Größe Dich blendet, daß Du zu hoch stehft, um in die Tiefe schauen zu können."

"Fühlft Du es nicht," frug Kossuth, "daß es überall lebendig wird in Herzen und Röpfen? daß in Destreich, der Todtengruft der Bölker, der Hauch eines neuen Lebens weht? Ich fühle es."

Der Graf Dippold sprach mit einem bittern Lächeln: "Mein hoffnungsreicher, edler Freund, ich will Dir Aufklärung geben über diesen Sauch eines neuen Lebens, der in Destreich weht. Es besteht allerdings ein Auslehnen, eine Art Berschwörung in Destreich; aber weißt Du, von wem sie ausgeht?"

"Von wem?" frug Koffuth.

"Bon: der Schwogen Supplie Glaubst Du, der östreichische Abet magte ein Work, wenn er nicht aus dem kaiserlichen Palaste Ansmunter vung erhielte? Das stumpse, zertretene Volk weiß von dem Allen nichts und hat auch nichts dwon zu erwarten. Die Erzherzogin Sophie, die zu ungeduldig, nu das Ende ihres Schwogers abzuwarten, mit voreiligem Eiser nach der Raisenbrone langt, warb und wirdt und für den Ansender. Sie hat im Palaste nud in der Auch ihre Partei gewownen und bildet sie auch in den Schlössern. Ban da her weht der Gauch des weren Lehns, oder bester gesagt, des neuen Kades."

"Glaube mir, Inlius, hinter diesem Warwand verhingt fich ein andenes Abaken, ein ans deres Streben, und das günflige Schickse bietet diese günflige Maste. Richt die Erzbenogin Sophie macht die Verschwörung, fondern Mettemich macht fie."

"Dieser lacht ihner," varseite ber Graf, "im: Benvefielein seiner lieberlegenheit."

"Sei verfichert, biefen Zwiefpalt im Inneret

sorthelle, die noch nicht zu ermeffen und zu berechnen find."

"Bis jetzt erkenne ich nur einen Bortheil, der baraus gefloffen : Deine Rettung."

"In welchem Zusammenhange stehen biese Dinge?" frug aufmerksam und gespannt der Agitator.

Dippold erzählte dem Freunde von dem ihm in die Sande gekommenen Theile eines Tagebusches und den von dem Staatskanzler dazugefügten Randgloffen, in welchen lettern sich eine kleinliche Sitelkeit des Ministers und der von ihr entzündete Wunsch aussprach, den eingekerkerten Feind geringzuschätzen und zum Beweise der eizgenen unendlichen Ueberlegenheit freizugeben; erzeigte das seltsame Manuscript vor. "Zudem," waren seine Worte, "wurde die Palastverschwörung angesponnen, und es mußte dem Fürsten einleuchten, daß eine Beunruhigung der kaiser-lichen Familie von Ungarn her, durch Dich am besten zu erzielen, die abwendigen Glieder für den geübten, sieggewohnten Staatskanzler ge=

winnen muffe. Diefe zwei Momente benugend, erwirkte ich die Amnestie."

Roffuth durchflog in einer unvertennbaren Gemüthebewegung mit der gespanntesten Aufmertsamteit die dargereichten verhängnifvollen Blätter, und als er zu Ende gelefen hatte, spielte ein verächtliches Lächeln um feinen Mund.

"Wie kindisch, wie klein ift dieser große Mann!" sprach er, — "wunderbare Fügung!" sette er mit dem tiefften Ernst nach einer Pause hinzu. "In diese Blätter schrieb ich selbst mein Schickfal, vielleicht das Schickfal des Fürsten Metternich."

"D, daß Du Dich nicht täuschtest, mein Roffuth!"

"Darf ich mich nicht rühmen, Julius, ein Großes beigetragen zu haben zu diesem Aufschwung in Ungarn, zu der drohenden Erstarzung, vor welcher die Thrannei erbebt, mit welcher jener allmächtige Staatslenker zu unterhandeln fich herabläßt?"

"War alfo mich freizugeben nicht ein Irethum, ein Pehler? Du fiehft alfo, auch ber Fürft

Metternich tann fich verrechnen. Und warum hemmte er mich nicht in meinem Thun? Marum gehot er mir nicht Stillftanb, ale ich auf halbem Wege war? Entweder, er fah nicht, was er hinbern mußte, ober er konnte nicht hindern, was er fah. In beiden Fällen ift feine Schwäche bewiesen. Und ich fage Dir, bas Wiberftreben ber Gemüther nud Geifter gegen bas gehand: habte, ichandliche Spftem ift babin gebisben, daß es nicht mehr durch Polizei und Beamten befchworen werben fann. Die Cigarrenergeffe in Mailand find gwar unterbrückt wie Du fanft; aber ber allgemein wirkende Grund berfelben iftnicht beseitigt und es ift nicht unmöglich. fage ich Dir, daß andere ernftere Ereffe tommen, die durch teine Polizei beruhigt werden."

Der Geaf schüttelte zweifelnd das Daupt und verfehte: "Ich habe nicht den Muth zu so tühner Hoffnung."

"Alfo noch immer wie Du warft, Geinwift, thig, ohne Vertrauen in unfere Sache und ihren Bortgang? Auch die Same, die fich im Weften int flammend erhebt, glänzt nicht por Peinem

Bliden, Du fiehst noch immer fchwarz?" frug Koffuth, Blide ber Theilnahme bes Mitleibs auf ben Freund gerichtet.

"Bober Muth und Bertrauen nehmen. Freund meiner Geele!" erwiderte ber Graf. "Bas hat fich in ben langen, fchweren zwölf Jahren gu Gunften unferer Sache geandert? Bas habe ich ausgerichtet burch all bie Opfer, die ich brachte? Wo ift bas ichone Streben bes Bolfes, bas ich unterftutte; mo ift ein machtig Drangen, bem ich nachhelfen, ein Berfuch gu einem Rampfe, ben ich und ber mich aufmuntern fonnte? Die Untwort, Die ich mir geben muß auf biefe Fragen, ift troftlos. 3ch habe nichts gewirtt trot aller Dinhe und Bingebung, es ift nichts geworben trot allem Gifer, auch nicht ein fleiner Breis für große Opfer. Gin Underes ift es bei Dir, Du fichft auf Dein Wert und brauchft Dir nicht felbft ju fagen: 3ch hab bas Meinige gethan!"

"Ift was ich gethan, binich nicht felbft Dein Wert?" gab Roffuth jurud. "Sabe ich mein Leben nicht von Dir? Saben es nicht auch an-

Metternich kann fich verrechnen. Und warum hemmte er mich nicht in meinem Thun? Warum gehot er mir nicht Stillftanb, als ich auf halbem Wege mar? Entweder, er fah nicht, was er hinbern mußte, ober er konnte nicht hindern, was er fab. In beiden Fällen ift feine Schwäche bewiesen. Und ich fage Dir, bas Wiberftreben ber Gemüther nud Geifter gegen bas gehand: habte, ichandliche Spftem ift babin gedieben, daß es nicht mehr durch Polizei und Beamten befchworen werben tann. Die Cigarrenergeffe in Mailand find zwar unterbrückt wie Du fank: aber ber allgemein wirkende Grund berfelben ift nicht beseitigt und es ift nicht unmöglich, fage ich Dir, daß andere ermftere Erzeffe tom: men, die burch teine Polizei beruhigt werben."

Der Graf schüttelte zweifelnd bas Daupt und verfetzte: "Ich habe nicht den Minth zu fo tühner Soffnung."

"Alfo noch immer wie Du warft, Keinwist thig, ohne Vertrauen in unsere Sache und ihren Fortgang? Auch die Same, die fich im Westen int flammend erhebt, glänzt nicht vor Peinem Bliden, Du siehst noch immer schwarz?" frug Lossuth, Blide der Theilnahme des Mitleids auf den Freund gerichtet.

"Bober Muth und Vertrauen nehmen. Freund meiner Geele!" erwiderte der Graf. "Bas hat fich in ben langen, fchweren zwölf Jahren ju Gunften unferer Cache geandert? Bas habe ich ausgerichtet burch all bie Opfer, die ich brachte? Bo ift bas fcone Streben bes Bolfes, bas ich unterftütte; wo ift ein mächtig Drangen, bem ich nachhelfen, ein Berfuch gu einem Rampfe, ben ich und ber mich aufmuntern fonnte? Die Antwort, Die ich mir geben muß auf Diefe Fragen, ift troftlos. 3ch habe nichts gewirft trot aller Dtube und Singebung, es ift nichts geworben trot allem Gifer, auch nicht ein fleiner Preis für große Opfer. Gin Underes ift es bei Dir, Du fichft auf Dein Wert und brauchft Dir nicht felbft ju fagen: 3ch hab bas Meinige gethan!"

"Ift was ich gethan, binich nicht felbft Dein Wert?" gab Koffuth jurud. "Sabe ich mein Beben nicht von Dir? Saben es nicht auch an-

bere würdige Manner, die Du ihrer Thätigkeit, ihrem Volk, ihrem Vaterland gewonnen? Ift Weßheleny nicht ein Stück Freiheit, das Du dem Lande gegeben? Thue Dir, dem Schickfal und den Verhältnissen nicht Unrecht; sei nicht so kunstfertig, wenn es gilt Gründe zu verzweiseln, aufzusinden, den Gewinnst unter seinem Werth zu schäßen. Ich sage es Dir also und Du brauchst es Dir nicht selbst zu sagen: Du hast redlich das Deinige gethan und mit schönem Erfolg."

Er führte den finstern Freund an den Tisch, auf welchem die verschiedenen Abressen der letzten Zeit in guter Ordnung beisammen lagen und forderte ihn auf, diese Ehrendiplome, von dem Bolte sich selbst ertheilt, zu lesen. Und der Graf verschlang mit gierigen Bliden, mit gieriger Seele die Documente, in welchen beinahe ein ganzes Bolt seine heilige Ueberzeugung, den Eifer und die Begeisterung für sein gutes Recht in flammenden Worten aussprach; mit gierigen Bliden las er diese "heilige Schrift," wie er sie nannte; allein er wurde von Kossuth in dem er-

freulichen Geschäft gestört, ber ihn bringend aufforberte, sich in ein angrenzendes Gemach zu begeben, damit er nicht von einem Besuch, der sich
braußen ankündigte, hier gesehen werde. Der Graf Dippold folgte eilig ber Weisung bes
Agitators.

Run trat ein Dann berein von fraftigem etwas wilbem Musfeben; ein fchwarzer, voller Bart war um ein fonnverbranntes Geficht mit fcharf ausgeprägten Bugen, gewachfen. Gine lange gebogene Rafe, ber freie fefte Blid, Saltung und Geberbe verriethen eine augerorbentliche Rubinheit und Unerschrockenheit bes Mannes, mabrend fein nachläffiger Ungug feine Quftigfeit, bie fich burch ein immermahrendes Lacheln ausfprach, feinen Leichtfinn und feine Sorglofigteit anzeigte; er war von gebrungener Geftalt, bie durch ihr Chenmag und ben Ausdruck ber Rraft Sein bichtes Saupthaar war gang turg Banbe und Suge waren zierlich und geschoren. fein gebildet und ihre Schönheit trat um so mehr hervor, als sie gegen die ganze Organisation bes Mannes abstachen; bas Bein war regelrecht ge-

formt. Wenn er fprach ober lachte ober wenn er, was meift geschah, Beibes that, faben aus bem bunteln Bart zwei Reihen fcneeweifer, mache-Tofer Bahne bervor. Es war ber Bolterebner Bebthy, ber unabhängigste Menfch von ber Welt, von großem Ginflug auf die Votteleiben: fcaft durch feine phyfifche Rraft, durch feine Rubnheit und Sorglofigfeit in Wort und That, burch ben Donner feiner Stimme, burch ben beigenben Bohn und die grenzenlose Wildheit in ber Rebe, burch bie Unerschütterlichkeit feiner Grundfate. Man erzählte fich von ihm, daß er unzählige Bandel gehabt und bag er nie gewichen, bis nicht fein Wiberpart ober er ganglich gu Boben geschlagen war. Er erkannte auf ber gangen weiten Erbe nur eine einzige Antorität an, und diefe mar Lajos Roffuth, ber war fein Gott, fein einziger Gott. - Für alle andern Leute hatte er Geringichätzung, Berachtung, Spott ober Grimm.

Er hatte feine befondern Gedanken über bie verschiedenen hervorragenden Manner ber Oppofition und wenn fie auch ungerecht, burthaus nicht maßgebend find, was diese Manner betrifft, so dienen sie um so mehr dazu, den Mann, der fie dachte, zu iharakteristren.

Bon Deak, fagte Bebthy, daß er noch zwei Füße benöthige, um feine eigene Schwerfälligkeit ertragen zu kennen, da er seine Sände nicht zu diesem Dienst benügen kann, welche vollauf zu thun haben, alles Lafterhafte schornungslos von ihm abzuwehren.

Rafimir Bathiani ift nach Bebthy ungarifcher Batriot geworben, nachdem er bie Biener Gofballe fatt bekommen.

Labislaus Teledi geht immer biplomatifch langfam, es mag vorwärts ober rudwärts fein.

Lonovich, der Ergbischof, will durch das Rreug und durch Gelb das Baterland befreien.

Ebtvös hat einen Namen durch seine Romane und Romane durch seinen Namen. Was er weiter vermag, muß er noch beweisen; er hat nur am Gelingen und nicht an der Arbeit Theil.

Szemere tann fehr gut reden, nur weiß er nie, was er fagen foll.

Paczmandy trägt einen Attila, einen ungaris

ichen Schnurrbart, Tichismen und den Sabel; aber er hat kein ungarisches Herz; benn er hat gar keins. Er hat nichts als Nachgiebigkeit. Jest gibt er dem Patriotismus nach, weil dieser ihn hat; hat ihn die Tyrannei, so gibt er diefer nach.

Bon Roffuth fagt er, daß fich Gott vor ihm genire, tein Ungar zu fein.

Als Benthy in die Stube des Agitators trat, milberte fich ein wenig fein ganzlich ungebunsbenes Wefen, man konnte an ihm eine gewisse Burückaltung bemerken, die ihm sonst so ferne lag, wie dem Wolf die Schonung.

"Sei gegrüßt, Lajos Koffuth," sprach er und ging langsamen Schrittes vorwärts.

"Willtommen Beöthy!" rief der Agitator und reichte dem Ankömmling die Sand, welche diefer rafch erfaßte und mit beiden Sanden herzlich drückte.

"Deine Reise ist also zu Ende?" frug Rossuth.

"Ja wohl," lautete die Antwort.

"3ft es Dir gut gegangen?" frug ber Agitator weiter.

"Rein, gar nicht," erwiderte Bebthy.

"Wie fo?" frug ber Andere haftig.

"Ich tam überallbin zu fpat," verfette ber Gaft.

"Ertlare Dich beutlich, Die Sache ift wich: tig, Beothy," verlangte Roffuth.

"Du warst mir überall zuvorgekommen, Lajos, Du warst schon in allen Säusern, in allen
Röpfen, in allen Herzen, als ich kam. Sie wissen Deine Worte besser als das Evangelium; benn die magyarischen Priester predigen Dein Wort und ich kann Dir sagen, Du gefällst den Leuten besser als der Heiland, den altmodernen am Kreuze. Wenn ich zu reden ansing, da lachten sie mich aus, daß ich das ganze unverschämte Gesindel hätte zu Boden schlagen mögen und sie riesen, sie wüßten das Alles schon aus dem, was sie von Dir gelesen. In Szegedin, da wollten sie mich todt schlagen, weil ich Dich pries." "Alfo biefe Giubt ift feiliblich gegen mich

"Sie fagten," fuhr ber Berichterftatter fort. "daß fie nicht nöthig batten von einem Buriden. wie ich bin, über einen Mann, wie Du bift, und Aber beffen Borguge aufgetlärt gu weiben, fie wüßten fo gut wie ein Ungar, wer und wie Sajus Roffuth fei. Bei biefer Gelegenheit faufte ein Stein an meinem Ropfe vorliber, ber mir, wenn er mich getroffen, bas Weiterleben fchwer gemacht und mich veranlagt hatte, ftill und rubig zu fein, wozu ich bis jest wenig Reigung und Beruf an ben Tag gelegt. Ich habe ben verdammten Steinfdugen erblidt, fprang von Dem Stubl, ber meine Tribune veiffellte, fturgte auf ihn los und brachte fein Beficht mit meiner Fauft in eine fo fanfte Berührung, bag er vor tauter Bergnugen fich nicht aufrecht halten tonnte. Mun wurden aber bie Fauftichlage wohlfeil und ich bekam threr fo viele gratis, daß ich fie nicht ertragen konnte. Der am Boben liegende Steinschütze betam einen madern Rameraden und der war weiter fein Anderer als

ich. Er wurde batton getragen, ich blieb lienen und als ich zu mir tam, fab ich mobl, dag ber Baufen bas felb geräumt batte, fühlte aber, baf ich boch nicht allein war; benn es leifteten mir eine Ungabl Beulen und Bunden Gefellfchaft. 3ch fchleppte mich mubfam fort von bent Blat meiner Nieberlage und ich bachte bei mir: "Diefer Lajos Roffuth ift ein Gefell (Du wergeibft), ber Ginem Alles verbirbt."" 3ch fand nichts zu thun und ich mußte fagen, bag ich Dich perfonlich genau tenne, bamit ich nur regarbirt murbe. Sich hielt bie prächtigften Reben, fie wurden mit Lächeln und mit Ropficuttein aufgenommen. Die Leute waren fo begeiftert, bevor ich tam, wie ich felbft, und es ift nichts mithig, als Deinen Ramen zu nemmen, um fie vor Gifer und Etftafe beillen zu machen. 3ch Bin weit gegangen, wie Du mir gefagt, und fand überall, befonders auf dem flachen Lande, Diefelbe patriotifche: Gefinnung. In ben Stab: ten ift es umir beffer gegangen, ba fand fich Dancherlei zu thung ba ift ber Krämer fumbf. Da find bie Geldleute ohne Whith und Affschwung, ba find bie toniglichen Beamten schwankend, da galt es, bas Bolk biefem schädzlichen Ginfluß zu entreißen und ich barf sagen: Es ist gelungen. Auch die Stumpfen, Schwanztenden, Feigen halten mit und; weil sie sehen, daß es gefährlich wird gegen uns zu sein."

"Haft Du das Militär sondirt?" frug Kossuth.

"Das Militär"," erwiederte Beöthy, "ift so gut ungarisch wie seber Andere; d. h. der gesmeine Mann. Dem Offizier ist nicht zu trauen. Ich bin in die Schenken gegangen, wo die Soldaten waren; ich habe da meine ungarische Lektion aufgesagt und unter der königlichen Unisform sah man fast ungarische Berzen schlagen. Die Offiziere machten keine freundlichen Gesichter. In Debreczin wollte Giner der Offiziere Standal machen, er forderte die Soldaten auf mich hinaus zu werfen, damit ich nicht so schlechte, vorlaute Reden führte; da hob ich das Glas und rief: Wer ein echter braver Ungar ist und sein Baterland, das herrliche, liebt, der stoße mit mir an: "Elsen Kossuth!"—Da nah-

men sie die Gläser, sprangen von den Sigen auf, Alle, und stießen mit mir an und riesen, daß die Schenkstube erbebte: "Elsen Kossuth!" Nun ging ich zu dem Ofsizier und forderte ihn auf mit mir anzustoßen. Da hättest Du die aufmerksamen gespannten Blicke aller Anwesenden, besonders aber der Soldaten, sehen sollen, wie sie auf dem Ofsizier ruhten. Dieser begriff, was am gerathensten sei, stieß mit mir an und sprach, freilich nicht sehr enthussatisch: "Elsen Kossuth."

"Du bift ein würdiger, wackerer Mann, mir werth vor Bielen;" fprach nun Koffuth und Beothy hatte weinen mogen, so gerührt war er, und er hätte jubeln mogen, so erfreut war er von diesen Worten; mit einem seltsamen Fa-natismus faßte und drückte er die dargebotene Hand Koffuth's. Hierauf frug dieser: "Willft Du jest hier in Pregburg bleiben?"

"Wenn es Dir gefällt, gewiß Lajos."

"Es mare gut, Du bliebest jett bei ber Sand; ich brauche hier eine gesteigerte Stim= mung, es werden vielleicht munderbare Dinge vorgeben." "Ingarn und ich find barauf gefäßt," gab." ber Bolfdechner zunlick. —

Mancherlei ergählte Beöthy, noch Manscherlei murde besprochen, bann schied der Bolkstedure befriedigt, gkücklich, von seinem Idal, welchen gung alleine diese kräftige, umgebundene, welche, welche Geele zu bannen vermöchte:

"Gute Nacht, Lajos." —

"Gute Nacht, maderes Ungarberg!" - -

"Roffuth, was vermagit Du, wie viel haft Du geleistet!" rief Julius, ber wieder in die Stube trat, der die Unterhaltung zwischen ben beiben Magyaren gehört hatte.

"Du haft Deinen schönen Theil an dem Allen," entgegnete Koffuth.

"Du haft mit der schönften Hoffnung, mein Herz gefüllt," fprach Juliud. "Ich seh' es nunt und will es von nun an glauben, daß Dein Geist Wunder that und daß sich vor ihm das Umbeugfame beugt. Die unübersteiglichsten hins derniffe brechen zusammen vor Deinem Wort, vor Deinem Blid."

"Reine Erglegeionen, mein Freund, wir muffen flar feben, ohne bie Gegenstände aus eis genen Farbentopf mit Schwarz ober Beif zu übertunden, fonft verfehlen wir und die uns folgen Weg und Biel. Es fleht uns und unfern Genoffen eine fürchterliche, gefahrvolle Beit bevor. Der Ausgang bes Rampfes, Des nächften Rampfes, ift mehr als zweifelhaft. Wir muffen fiegen bas ift mabr; aber mann? bas ift bie Frage. Bie günftigen Anschein bie Sachen auch gewonnen, die Dich eben blenben, unfere Beinde, tampfen mit überlegenen, erprobten Rraften. Reine Juffonen, mein Freund! Wir haben Riefiges zu vollbringen; wir haben Allmächtiges zu überwinden; wir haben den Muth bazu und wollen ihn bewahren."

"Und bennoch willft Du nicht unterhans bein?" frug ber Graf befturgt.

"Mit Metternich nicht mehr, benn er muß fallen, bas ift unfere nächste Aufgabe!"

"Soffft Du, daß es gelingen wird, ben ju fturgen?"

"Mit aller Zuverficht "

Dippold magte diefem Manne gegenüber teinen Einwurf mehr. Er glaubte fest an ihn, an feine Worte und Thaten.

Er reifte noch in biefer nacht mit ber erhaltenen Antwort nach Wien. —

## -XVIII.

## Die Rechtfertigung.

Welche Umwandlung in Presburg! Was bewegt die Gemüther so heftig? Was rüttelt die Geister auf aus ihrer Ruhe? Was weckt die schlafende Leidenschaft, daß sie empor fährt und bessinnungslos sedem Anstoß zur Verfügung umhertaumelt? Was ist geschehen, das so erschütternd wirkt auf das Leben und Treiben der ganzen Bevölkerung? Oroht ein Unglück der Stadt? Ist Pest oder Krieg auf dem Wege in ihre friedliche, gesegnete Umgrenzung? Oroht die Welle oder die Flamme? Nichts von alle dem. Sin Vorfall im fernen Westen bei einem Volke anderer Zunge, andere Sessittung wird verkindet und diese Nachricht ist's, die zündend in herzet und diese Nachricht ist's, die zündend in herze

gen und Röpfe fällt. "Der Ronig Ludwig Philipp ift entibront und gezwungen, ben frangofichen Boben zu verlaffen ; Frankreich ift eine Republik" lieft man in ben Beitungen, und biefe wenigen Worte Mingen wie ein Auferstehungeruf, wie Bofaunenschall bes jüngsten Tages burch gang Gu-Der Sturg eines Thrones macht viel Geräufch, bas muß man fagen. Wenn fo eine Rrone von einem Saupte fällt, möchte man nicht aubers glauben, als bag ein Stern bom Simmel gefallen, fo faunt und wundert fich die thorichte , biubifche Welt. Bas war eigentlich bavon fo viel Aufhebens, zu machen, daß diefenigen Sande, welche achtgehn Jahre früher bie Rrone im Sturme auf bas Saupt Drleans gefett, fie im Sturme wieder herabgenommen? 3ft bas nicht ber natürlichste Berlauf ber Dinge? Doch man tonn die Welt nicht bindern, thuricht zu fein, noch zu ftaunen über bas Natürliche. - Diese Nadricht hatte übrigens bei meitem nicht fa guage Wirking, gelibt, ware ber Bolfsgeift nicht überall durch langes Dulben, durch lästigen Druck: fa. nervos. gemarben, bag. ibn: jebe Beramiassum: aufteizen, außer fich bringen mußte. ---So eine kranker, Belksgeift braucht, wie est scheint, auch sein Bad, um zu genefen.

Gin selfames, ungewohntes Strömen, Wogen, Drüngen bes Boltes zeigte sich in benGtraßen zu Pressburg. Frende und Beforgniss.
Siegebransch und Riedergeschlagenheit, Kamzpfeblust und Rengstlichkit, Fanatismus undKummer zeigten sich auf den verschiedenen Gezsichtern, je nach dem sie einem Patrioten oderfichtern, je nach dem sie einem Patrioten oderKrämer, einem Freiheitsmann oder Philister,
einem echten Bürger oder einem seigen, selbstischen Wicht angehörten. Jeder trat aus dem
gemohnten Girffe, soger die Frauen, unbekanntzumeist mit dem Treiben außenhalb der engenGrungen des Haufes; wurden von der allgemeisnen Aufregung ergniffen und hakfen die Straßen,
und öffendlichen Pläge: beleben.

Hebenalli fah man Gumppen in lebhaften Gefprächen: oben einem einzelnen Abortführer mit gehannteften Aufmerkfamkeit laufchen. Abo man aben das dichtefte Gedränge, den größten Adlkshaufen und von diesem bie lebhaftelte, schreisgenbste Darlegung eines wilden Enthusiasmus
für Baterlandsrecht und Freiheit wahrnahm, da
führte sicher Beöthy das Wort. Und Beöthy war
überall, führte überall das Wort, er schien an
diesem Tage allgegenwärtig. Er sprach in allen Straßen, in allen Winkeln der Stadt. Es
gab auch noch andere Redner, besonders aus
dem Bürgerstande, welche nichts Angelegentlicheres zu thun hatten, als das Volk zur Ruhe und
Drdnung zu ermahnen, wodurch Beöthy ganz besonders in Wuth versetzt wurde.

Auf dem Markte stand der angesehendste und ausgezeichnetste von den Ordnungsaposteln, von den Ruheftiftern und predigte Mäßigung, Besonnenheit, friedliches Verhalten und wie sie alle heißen, die Schlagwörter der großen Männer, welche Thaler allen heilanden der Erde und des himmels vorziehen und die auf gar nichts weister als auf Sicherung ihres Besiges bedacht find.

Der angesehene Bürger predigte übrigens teinen tauben Ohren und der bei weitem größere Theil feiner Bubbrer spmpathifirte mit den ausgesprochenen Grundfägen, als beren oberfter:

"Rube ift die erfte Bürgerpflicht" anzusehen ist und ließen es an lautem, stürmischem Beifall nicht fehlen. Der Bürger auf der improvisirten Rednerbühne war im besten Zuge, seine Rede floß mit dem wachsenden Beifall freier, kräftiger, — da brauste Beöthy herbei, hinter ihm wogte ein anwachsender und stets sich vermehrender Haufen fangtischer Magyaren.

Der Redner auf der Tribune fprach, als Beothy ihm gang nabe getommen war, eben die Phrase:

"Nur wenn wir den lopalen Behörden ihr Ansehen und ihren Ginfluß laffen und erhalten, nur wenn wir die bestehenden Gesetze beschützen und aufrecht halten, sichern wir den Staat, unsere gute Stadt und uns selbst vor dem drohenden Untergang. Nur wenn wir sest an die Ordmung halten und gegen seden Angriff auf die festgestellten so wohlthätigen Staatseinrichtungen entschiedenen, energischen, vereinten Widerstand leisten, können wir schädlichen Ereignissen und Vorfällen begegnen, welche Person, Recht und Eigenthum gefährben." "Daß Dich die Donau wegschwennne, "rief ber herankommende Boldbredner, "Du feiger, erbärmlicher Hund, der für nichts sorgt, als für fein elendes Leben und für feinen Beutel," und in einer unbeschreiblichen Buth faste er den Mann auf der Tribüne beim Nack und ristihn fo unfanft herunter, daß dieser zu Boden fiel und sich verletzte. Der Gnethronte erhob ein gar Klägliches Zetergeschrei und unter seinen Zuhörrern ließen sich Lante des Unwissens hören; als lein Beöthy achtete hierauf gar nicht, war mit einem Sprunge auf der leer gewordenen Trisbine und sprach so, daß seine Stimme das Zetergeschrei des Berletzen und das Murren der Ungusfriedenen übertönte. Er begann mit diesen Wosten:

"Wer ift so hündlich gemein, wer ist so niebertrüchtig, in einem Augenblick, ba es giltein Ungar zu fein mit Leib und Seele, fein Leiben vielleicht bem Baterlande zur Verfügung zu fitzllen, an den eigenen Leib, an die lumpigen Prax Gulden, die man sich gesammelt, zu benten?! wer von euch ist so hündlich gemein, einen so eikarmlichen Menschen länger anhüren zu wollen, der

in einem Augenblide von Rube fpricht, ba viel-Teicht Ungarn feinen Blutigen Feinden ben Arieg ju ertfaren im Begriff fleht, einen Menfchen, ber Gefege befdutet feben will, burch welche Umgarn erniebrigt, entwürdigt, um feinen alten Rubm, um fein verbrieftes gutes Recht gebraitt ift ?!" Das Murren verftummte. "Bfui fiber biefenigen, Schmach und Schande fiber fie, bie folde Reben angehört, welche ber Reigheit felbft ju feig, ber Schanblichteit felbft zu fcanblich; und Schmach ihnen, Die bas Baterland in Gedanken im Stiche ließen, um fich binter elenben Rebenfarten zu verfriechen, bie ftatt ben verworfenen, abtrunnigen, verratherifden Berführer mit ben größten Steinen, bie fie finben tonnten, gu bewerfen, ihm Beifall Hatfchten, weil er ih= tem Golbe fcmeichelte, Schmach und Berber-Ben über fie, die fcon handeleins waren, als ihnen ein elender Feigling ben einträglichen Antrag machte, bas Baterland für einige Thaler ju verfaufen." Bei biefen Worten fab fich ber Reb: ner nach feinem Borganger um; allein biefer hatte es für rathfam erachtet, bas Schreien auf"Daß Dich die Donau wegschwennne, "xief ber herankommende Boldbredner, "Du feiger, atbärmlicher Hund, der für nichts sorgt, als für fein elendes Leben und für seinen Beutel," und in einer unbeschreiblichen Buth saste er den Mann auf der Tribüne beim Kack und rise ihn so unfanst herunter, daß dieser zu Boden siel und sich verlette. Der Enthronte erhob ein gar Kägliches Zeiergeschrei und unter seinen Zuhörrern ließen sich Lante des Unwissens hören; als lein Bedthy achtete hierauf gar nicht, war mit einem Sprunge auf der leer gewordenen Trisbine und sprach so, daß seine Stimme das Zetergeschrei des Berletten und das Murren der Unsusschiedenen überlöhte. Er begannmit diesen Worden:

"Wer ift so hündisch gemein, wer ist so niebertrüchtig, in einem Augenblick, ba es giltsein Ungar zu fein mit Leib und Seele, fein Leben vielleicht bem Baterlande zur Berfügung zu fiellen, an den eigenen Leib, an die lumpigen Prax Gulden, die man sich gesammelt, zu benten?! wer von euch ist so hündisch gemein, einen so etkaten: lichen Menschen länger anhüren zu wollen, ber

in einem Augenblide von Rube fpricht, ba viel-Teicht Ungarn feinen Blutigen Feinden ben Rrieg gu ertfaren im Begriff fleht, einen Menfchen, ber Gefete befdilget feben will, burch welche Umgarn erniebrigt, entwürdigt, um feinen alten Rubm , um fein verbrieftes gutes Recht gebracht ift ?!" Das Murren verftummte. "Bfui fiber biejenigen, Schmach und Schande über fie, bie folde Reben angehört, welche ber Feigheit feteft ju feig, ber Schandlichteit felbft ju fchandlicht; und Schmach ihnen, Die bas Baterland in Bebanten im Stiche ließen, um fich binter elenben Rebenfarten zu verfriechen, bie ftatt ben vermorfenen, abtrunnigen, verratherifden Berführer mit ben größten Steinen, bie fie finben tonmten, gu bewerfen, ihm Beifall tlatfcten, weil er ih= tem Golde fcmeichelte, Schmach und Beiber-Ben über fie, die ichon handeleins waren, ats ihnen ein elender Feigling ben einträglichen Antrag machte, bas Baterland für einige Thaler ju vertaufen." Bei biefen Worten fab fich ber Rebner nach feinem Borganger um; allein biefer hatte es für rathfam erachtet, bas Schreien aufgugeben und sich leife, nubemerkt davon zu maschen. Beöthy fuhr in dieser derben Weise zu reden fort, und das Ende vom Liede war, daß die Augen der Juhörer von Begeisterung bligten, daß sich ihre Fäuste ballten, daß sie dem Ungarzlande der Freiheit und Koffuth dauernde Hochs brachten, daß sie schwuren mit ihrem Blut für die Unabhängigkeit Ungarns einzustehen und daß sie von dem Prediger Verzeihung und Absfolution erhielten. Nicht nur mit den Vertreztern einer entgegengesetzen, sondern auch mit den seiner eigenen Weinung versuhr Beöthy auf die angegebene Weise, wenn ihm ihre Stimme zu klanglos, ihre Worte zu zahm, ihre Gedanzten zu matt vorkamen.

Por dem Hause Roffuth's war eine unzählsbare Menge Rolles versammelt, die sich von eisnem natürlichen Justinkt geleitzt, hier zusammens fand, ohne recht zu wiffen: warum? und wozu? Es war gerade so, als suchten sie mitten im Sturme, der sie bewegte, einen Halt, als erwarteten sie von dem Manne, der da oben wohnte, eine Richtung für ihre hestig bewegte Leidens

fcaft. Sie faben ju bem Tenfter empor, an welchem er, wie fie wußten, fonft oft gu feben war und riefen von Beit gu Beit: "Glien Roffuth!" Das war ihr ganges Thun, fonft verhielten fie fich rubig. Der Mann aber, bem biefer Buruf galt, trug fich mit großartigen Plas nen, mit außerorbentlichen Unternehmungen und hatte nicht ein Dal Beit an's Genfter gu geben, fich ber harrenden Menge gu zeigen und fur bie bargebrachte Bulbigung burch Worte ober auch nur burch Mienen ju banten. Er war nicht allein, benn all' bie Batrioten, all' die Unbanger ber Bolfsfache famen, fobald die parifer Greigniffe betannt wurden, ju Roffuth, ihrem eigentlichften Mittelpunkte, ichaarten fich um ihn und holten fich Rath und Weifungen über bie gu ergreifenden Dagregeln, über bie vorzuneh= menden Schritte, über ihre an beobachtende Stellung; benn fie wußten es genau, bag fie nichts obne ihn auszurichten vermögen, daß bem ungarifden Baterlande bas Berg, ber Ropf, Bunge Diefes Mannes von Nothen und bag er Die Geele aller großen Unternehmungen fein und III.

bleiben muffe, wenn biefe von irgend einem Er= folg gekrönt fein follen.

Selbft die Widerfacher bes Agitators, feine Reiber, die fich durch feine Ueberlegenheit und Die allgemeine Anerkennung berfelben gekränkt und beeinträchtigt fühlten; die Stolzen, die von feinen Borgugen gedemuthigt, ihn haßten, jene Unhanger an Diefelbe Sache wie er, welche gern feine Rolle gespielt hatten und fich burch ihn verbrangt glaubten; alle biefe vergagen in bem wichtigen bedeutenden Moment Groll, Reid, Bag und ftellten fich gewiffermagen unter bas Rommando Roffuth's. In der Gefahr zeigt fich ber rechte Belb, in ber Gefahr zeigt es fich un= widerleglich, wer der erfte und wer der lette Mann fei und ber Entscheidung eines folchen Momentes fügt fich ein Jeber. Sogar bie Manner ber Gegenpartei, Die "Sofmagnaten" blide ten auf Roffuth, in beffen Band, wie fie mobl. einfahen, das Wefchick Ungarns, ihr eigenes lag. Wenn auch nicht vor feinem Saufe verfammelt, wie bas Bolt, faben boch auch die hervorragen= ben Manner bes Landes zu Roffuth empor.

Den Patrioten, Gefinungsgenoffen, Freunben, welche fich bei ihm eingefunden, theilte: Roffuth einen Blan mit, ben in Diefem Mugenblid auszuführen an ber Beit fei. Er beftand in nichts Anderem, ale für Ungarn gang eigene, im Land fungirende Ministerien und die Aufhebung: ber Unterthänigkeit und Borigkeit ber Bauern, fo wie die auf biefes unwürdige Berhältniß ge=: gründete Schuldigfeiten und Pflichten zu erlangen: gegen eine bom Staate, ben barunter materiell Leidenden zu leiftende Entschädigung. Er fette ben Rugen auseinander, ber mit ber Durchfühe rung biefer Reform für bas Baterland gewonnen fei, er bewies, wie Ungarn Kraft und Selbstftändigteit und Garantien berfelben für Die Bukunft mit diesen Bortheilen erreiche.

Er schlug vor und die Andern nahmen an; denn sie wußten, daß zu prüfen von Ueberfluß. sei, was Rossuth geprüft und für gut befunden. Es handelte sich um die Mittel, welche zur Erzeichung dieses Zweckes augewendet werden sollen, und wieder kam Kossuth's Ansicht zur Geltung, daß man die Stimmung des Volkes, den Drang, Pavielen der beiden Tafeln für dieseit Schrift gewinnen: müffe. "Wäte," meinte Köffuth; "durch Uebereinkunft der beiden Hänser dieser Gehrtit: boschlossen, so könnte unter den obivälitenden Umftänden die Regierung zu Wien kannistwas Anderes thun, als zugeben und eintällumen; well sie einer Erhebung Ungarns, die sie erwarten mulfte, nicht Trug zu bieten in der Luge sicht vermuchten:

Es wurden fofert Anftalleit getroffen und Alfles angeordnet zu einer Pribattenferenz ber Fillyrer und Sanpter aller Bartelen:

Alle: erklänen fich ohne Weiterer beteit zur vieler Busammenkunft, die zu erzielen gestein noch unmöglich gewesen wäte; fie etkärten sugar, die sielzen, hoffählgen Magnaten, ihre Abnungahl außer Acht lassend; Kosuthie Wohnungals den geeigneisten Dre für Abseching.— Was wur der Sturz eines Thiones in Paris für Amber wirkt in Profitier!

gen und Borbereinungen fertig mit milt alle Mele

betreffenden Männern die nöthigen Berabrebingen getraffen waren. Um fieben Uhr fah man die Säupter der ungarischen Nation, die genamteften Namen, die Begalitesten, die Ausgezeich: matsten, sei es nun an Augenden, an Fähigkeiten, an irdischen Glüdsgätern, sich in die Wohnung das Agitaturs begeben. Die Angefehendsten, die Bornschuften ließen, so gut es ging, die Abzeichen ihres Ranges zu Sause; Jeder wollte heute mer ein Bürger, nur ein Ungar sein — nicht mehr, nicht meniger.

In den Straßen Prefiburgs max es noch immer lebendig, dauerte das Fluthen und Strömen der Menge fort. Die Schaar vor dem Sause Koffuth's hatte sich eher vermehrt, als vermindert, so daß die Volksrepräsentanten, die zu der angeordneten Berathung kamen, durch die angesammelte Menge hindurch mußten. Jeder von ihnen, wie unpopulär sein Name auch war, murde jubelnd begrüßt. Jedem wurde ehrerbietig Platz gemacht, als wollte das Bolt ihm fagen, daß er fich an die rechte Stelle begebe, als wäre schon der Gang in das Haus Ressite ein Beweis von

Betehrung, ein Beweis von Anhanglichteit an bas Baterland und als wurde durch diefen Gang manches fchlimme Thun und Denten aus einer früheren Beit ausgestrichen.

"Wer ist es?" frug ein blinder Invalide mit grauen Haaren und einem Beine einen hübschen, lebendigen Anaben, seinen Enkel und Führer, als ben ersten Ankömmling der Jubel des Boltes begrüßte.

"Es ist der fürchterliche Deak," antwortete der Knabe, "vor dem die Schranzen zittern."—
"Derselbe, der neulich dagegen sprach, daß Ungarn seine Söhne fortschleppen läßt in fremde Länder, als ob sie Sklaven wären?" frug der Invalide weiter, indem er seinen Hut vom Haupte nahm.

"Derfelbe, Grofvater," antwortete ber Anabe. "Wie fieht er aus?" frug ber Blinde.

"Streng und fraftig," verfette ber Knabe, "man fleht es ihm an, daß es schwer ift, diesen Mann von seiner Stelle zu ruden, so fest steht er, so sicher tritt er auf. Der fürchtet sich vor gar Nichts, Großvater." "Er sieht aus wie ein Mann von vierzig Jahren," mischte sich ein junges Mädchen in's Gespräch, "er hat eine gedrungene Gestalt, ein sonnverbranntes Gesicht, eine lange Nase, einen dunkeln Bart und sieht sehr ftreng, ich fürchte mich vor ihm."

"Ich gar nicht, Großvater," fiel ber Anabe ein, "er liebt die Ungarn und ich bin doch ein Ungar, wäre ich aber ein Feind des Vaterlandes, dann that ich mich fürchten vor ihm."

"Ift Roffuth nicht am Fenfter?" frug ber Invalibe.

"Der hat jest etwas Anderes zu thun, als sich ansehen zu laffen, würdiger, alter Mann," gab ein Nebenstehender, ein fraftig gebauter 3im=mergeselle, zur Antwort. "Der muß ja Alles machen, wenn es gut sein soll, der muß sich um Alles kummern, sonst geht es schief."

Der Invalide faltete bie Banbe.

"Was thuft Du, Großvater?" frug der Anabe.

"Ich bete für lingarn und für Kaffuth," antwortete ber Greis, "weil ich leiber nichts Befferes für fie thun kann." "Ich aber, Grofvater," fprach ber Anabe, "werbe für fie in ben Krieg ziehen, wie Du für ben Konig gethan, nicht wahr?"

"Ja, mein Rind, Du mußt in ben Tob ge-

ben, wenn Dich Roffuth ruft."

"Eljen! Elfen! Plat! Plat!" icholl es aus bem Saufen.

"Wer kommt?" frug ber Invalibe.

"Ich tenne ihn nicht, Grofvater," antwortete ber Rnabe.

"Es ift ber edle Graf Telecti," versette ber Bimmergeselle, ber es mit Ungarn so gut meint, wie jeder Bürgerliche, ber es wie oft erklärt hat, bag er bereit sei, Alles, was er hat, hinzuwerfen, wenn er Ungarn damit einen Dienst erweist."

"Er fieht fo schwächlich und fanft aus, er hat fo milbe, braune Augen, es ift mehr Wehmuth als Kraft und Stolz in diefen Bügen," verfette das Madchen.

"Und bennoch," verfeste ber Bimmergefelle,

"Es ift für Ungarn fehr gut, bag es folche Grafen gibt," bemerkte ber Invalide.

"Baren fie auch Alle fo!" warf ein Sufarenwachtmeifter bin, ber fich mit einem Kameraben unter bem Saufen befand.

"Der jett gesprochen, ift ein Soldat wie Du warft und mit noch Ginem ba, Grofvater," lispelte ber Anabe bem Blinden gu.

Bieder verfündigte Gefchrei die Ankunft eines Bolkereprafentanten.

"Wieder ein Graf," bemerkte der Sufarenwachtmeifter, der kein Anderer war, als Janos in Begleitung feines Freundes Ifchtwan.

"Bie beißt er?" frug ber Invalide.

"Lajos Batthyani," antwortete ber 3im= mergefelle.

Lajos!" fprach ber Greis, "bas ift ein gutes Beichen."

"Er hat nicht umsonst diesen Namen," meinte Janos, "der ist mit Leib und Seele für Ungarn."

"Er hat fo etwas Nobles in feinem Wefen," bemerkte bas Madchen. "Diefe schlanke Gestalt, diefer freundliche Blid, diefe hohe, offene Stirn find herzgewinnend."

Run murde Megaros begrüßt, und als ber

Invalide hörte, wer er fei, fette er feinen Sut auf das haupt, zwang den vom Alter gebogenen Rörper zu einer aufrechten haltung und grüßte militärifch; auch die beiden hufaren grüßten fo.

"Chiany tommt!" riefen viele Stimmen, und es erscholl ber jubelnde Gruß. — "Der ift brav!" — "Der ift brav!" hörte man von verschiedenen Seiten, "auf ben kann man fich verlaffen." — Eben so gut und freundlich wie dieser wurde Balok von dem Volke empfangen.

Als der Bischof Lonovich tam, da wagten fie taum den gewöhnlichen Buruf, sondern schwiegen, zauderten so lange, bis die Begeisterung über die Shrfurcht flegte, dann donnerte dem Pralaten ein "Eljen!" entgegen.

"Das ift der Graf Cafimir Batthpani,"
fprach der Zimmergefelle, als ein elegant gekleis
deter, zierlich gebauter Mann mit einem hübschen,
freundlichen Gefichte, mit einem Monocle im Auge, kam.

"Ift ber hübsch und zierlich!" rief bas junge Mädchen.

"Was hübich und zierlich," verfette Janos,

"ein wackeres Ungarberg ift er, er mag wohl ben Weibern gefallen, aber es muffen auch bie Männer ihn achten."

"Das ift ber Secheny," horte man's lispeln.

"Der hat es nie gut gemeint mit unserer Sache," meinte ber Zimmergefelle.

"Er hat auch tein gutes Geficht," bemertte bas Mädchen.

"Er sieht falfch und unecht aus, wie er ift," ließ sich Janos vernehmen.

"Thut nichts, er kommt jett doch zum Koffuth. Elfen! Elfen!" rief der Invalide und die Ans dern riefen es ihm nach.

"Der Koffuth wird es ihm ichon abgewinnen, um das ift mir gar nicht bange," rief heiter ein mageres, blaffes Männlein mit einem großen Schnurrbart, das die Dreffur der Haare zu feiner Lebensaufgabe gemacht hatte.

Als fich der Fürft Paul Efter hazy bem Saufen näherte, ward zuerft ein unfreundliches Bifchen und Flüftern, fogar bie Anklänge an Murren gehört.

"Ift nie ein Ungar gewefen," ertlärte Jauos.

"Nichts als ein Praffen am Sofe!" meinte ber Bingmergefelle, "der uns verachtet."

"Er ist ein Diplomat, und damit ift Alles gesagt," hemerkte mit großer Selbstgefälligkeit der cipilifirte Friseur.

"Was heißt das, ein Diplomat?" frug das junge Mädchen, "ich kann mir gar nicht denken, was das ist."

"Das heißt — bas heißt — gab unficher und verlegen der Friseur zur Antwort — das heißt, er fagt zu Allem: In."

"Pas ift ja ein häßlicher Menfch," gurnte bas Mabchen.

Der Saufen rief dem Fürsten "Gien," aber pon der angeführten Gruppe rief nur der Indalibe mit.

"Wie kannft Du biefem Feinde Ungarns Elfen gurufen, alter Kamerab?" frug Afchungu ben Blinden.

"Er geht zu Ruffnih, alfo beweift er baburch, bag er zu lingarn halten will."

"Am Ende verrath er uns!" meinte den Bing

"Unfet Koffung wird fich fcon obe ihm iff Acht negnen," ernbloerte ber Greis, "Der wied ihn fchon pacten, baf er ihm nicht lobtomill."

"Pft, bet Baegmandy!" rief ber Führer ber

"Elfen! Elfen!" rief ber Saufen.

"If et unscrett Gaitse zugethan?" frug bet! Ihvalibe:

"Man fagt es," gab bet Brifenr Befdelb.

"Bif ber geschnlegelt und geffrieget;" bes

"Das ift alfo bet Rethte für Dich?" frug' Jahos bas Mabchen:

"Nein," antwortete biefes, "bet ift nicht nach mitelnent Geschmad, ba gefällt nifr ber finftere, unfreunbliche Deat noch beffer."

Szemre wurde freundlich begente, Klaus gal, Ebents, Mabarof, Centfiralpi unb Andere noch ber vetfchkebenen Parrelen. —

Roffurh empfing mit wurdevoller Beflichteit die Gafte in einem gerdumigen, hellerlencherteit' Simmer; auf feinem Angeflafte lag ein tiefer, feierlicher Ernft. Alle Manner, ble fler gufantmen tamen, ohne Unterichied bes Ranges und ber politischen Karbe, reichten einander die Banbe, als ob die Schwelle, über welche fie getreten, wie Die Schwelle eines Friedenstempels fie verfühnt, allem Streit und Zwiefpalt, burch höhere Ginwirfung ein Ende gemacht hatte. Gine Art förmlicher Bereinigung ftellte fich feft, bevor noch Einer vom Andern wußte, wie viel er forbern. wie viel er zugestehen wolle und werde - und Die fich geftern noch mit aller Erbitterung betampft, waren jest von bem großen Moment, ben zum minbeften Jeber abnte, bezwungen, gewiffermagen vereinigt. Das Borrecht fogar, bas unbeugsame, bas ewig vorlaute, voranftebenbe, jog fich an diefer Stelle, in diefem Angenblick lautlos, icuchtern gurud. Der Dagnat, reich, ftolz und mächtig wie ein Ronig, reichte bem Burger, ber fich ein Recht erft ju erfampfen hatte, als Beiden ber Berbrüberung bie Band, tam jur Berathung mit ihm, ein Gleicher mit bem Glei= den, ein Ungar mit bem andern. Mit großer Genugthuung betrachtete Roffuth Diefes schone Borfpiel einer großen Scene, die er erwartete.

Che bie Gefellichaft vollzählig war, unterhielten fich einzelne Glieber berfelben mit einander; es hatten fich einige Gruppen gebilbet und befonbers ein Rreis um ben Agitator. Den Gegenftanb ber Unterhaltung bilben bie großen Greigniffe au Baris; allein bie Stimmung mar fo feierlich, bag faum ein lautes Wort gu boren mar, bag Seber ber Sprechenden die herrichende Stille fconte. Und fo wie bie Gefellichaft vollzählig wurde, verftummte bie Unterhaltung ganglich. Seber ber anwesenden Dlanner widmete Bebanten und Aufmertfamteit ben gegenwärtigen Borgangen ber zu behandelnden Cache bes eigenen Baterlandes. Um einen großen Tifch wurde in Doppelter Reihe Plat genommen. Gin Prafibent wurde burch Buruf gewählt. - Die einftimmige Babl fiel auf ben Grafen Gecheny.

Diefer nahm das Wort und erklärte ben verfammelten Männern, daß fie hierher gekommen feien, um den besten Weg zu berathen, der in einem dringenden, bedeutungsschweren Moment, wie der jetige, da ein mächtiger Anftog von Außen und von Innen die Gemüther bewegt, einzuschlagen fei, bamit bas Schabliche, Unbeils volle an bem ungarifchen Baterlande vorübers gebe, bas Gedeihliche und heilfame aber bafelbft gegrundet und befestigt werbe.

"In unfere Sanbe, ungarifche Manner," fprach er, "ift bas Wohl Itngarns gelegt. Der Augenblid ift getommen, ba wir beweifen muffen, bag es in gute Bande gelegt wurde. Der Mugenblid ift getommen, ba wir Berbefferungen gu ichaffen und Acht ju geben haben, daß fie nicht jur Berfolimmerung werden. Es ift ber Mugenblick getommen, ba wir bie ungarifche Bolfefraft gur rechten Gelfung bringen und fie vor bem lebergriff gu bewahren haben, ber ihr verberblich, tobtlich werden tann. Wir haben Die Aufgabe, bem Baterland und bem Ronig, im Intereffe Beiber, ju bienen; eine große, eine riefige Aufgabe, in einem Mugenblicke, ba eine berechtigte, unterbrudte Gewalt fich ale Giegerin betrachfet, und in ihrem Ungeftum taum eine Grenge gu bemerten, gefchweige einzuhalten im Stande ift. Best erft follen wir im eigentlichen Ginne bes Wortes Saupter ber ungarifchen Ration fein,

D. h. für fir seben, für fie denken, sie warnen vot Mowegen und drohenden Gefahren, sie zur Mäßis gung bewegen, ihr pelifender Verstand, ihr klare Ginsicht sein, ohne sie jedoch zu hemmen in ihrem zeit- und naturgemäßen Fortgang, ohne sie auszuhalten in ihrer nothwendig gewordenen Entwickelung, ohne sie in ihrem billigen Streben nach Recht und Freiheit zu stören. Auf diese Weise thun wir, was wir können und was wir follen; ein nothwendiger Ginklang für Vertreter eines Landes. Meine Herren, Jeder von und muß von dieser doppelten Aufgabe erfüllt sein, die ich als die Grundlage unserer Berathungen somit anzuempfehlen mir erlande."

So fprach der folaue Graf und lauter Beifall wurde seiner Rebe gezollt. Nach ihm sprach Deat:

"Das ungarische Bolt hat, Dant dem Worte und dem Gedanken, die an seiner Entwidelung gearbeitet, genügende Einsicht, um der unfrigen entrathen zu können, es weiß ganz genau durch eine mur zu lange Erfahrung, was ihm schädlich, es weiß genau, was ihm heilsam, und unsert Aufgabe ift, weit eher die ausgesprochenen Bes dürsnisse und den Willen der Nation zu ersocschen, um darnach zu handeln, als daß wir den Einsichtsvollen un sere Einsicht aufdrängen, die vielleicht nicht immer ungetrübt von alleriei Einslüssen, von allerlei lockenden, gewinnenden Borurtheilen, vielleicht selbst Linterstützung und Leitung bedürfte. Weine Herren, des Baltes Wille soll König werden in Europa, seien wir von den Ersten, welche diesem großen, mächtigen Gouveran unsere Huldigung darbeingen, damit er uns nicht der Gäumigkeit auslagt und uns verwirft."

Der Graf Sichn griff den Dent und feine extreme Politik an, die teine Nothwendigkeiten anerkennen will, als die in seinem eigenen Appfet er fordert die Oppositionspartei auf, klare Porsichläge zu thun, damit man wisse, wo die ganze Bache hinaus will, damit Jeder mit feiner eigenen Ueberzeugung, mit seinem Gewissen zu Rathe geben könne.

Der Graf Telechy (Labislaus) ängerte, bag bie Beit gefommen fei, ba ber ungarifde Abel

beweisen muffe, daß er beffer ungarisch, als abilig, daß er nur darum mehr habe als die Andern, um mehr opfern zu können, wenn es das Baterland verlangt; er selbst sei der Erste, der auf jeden Borzug, auf jedes Borrecht, auf jeden Titel verzichtet, wenn er damit nur das Geringste zur Kräftigung und Sebung für die Unabhängigkeit des Baterlandes beitragen kann; denn er ruse immer und immer mit dem ebeln Kossuth, der, wie Keiner, für das Baterland geskämpft und gelitten: "Ungarn über Alles!"

Barteien, von denen eine ben Abel antastete und aufgehoben wissen wollte, die andere ihn fanatisch als eine Nothwendigkeit darstellte. Auch das Königthum wurde nach und nach in die Debatte gezogen, die Rechte der Krone angesochten und vertheidigt, man bombardirte sich mit Borwürfen und die Berathung drohte eine üble Wendung zu nehmen, eher zu einer weitern Spaltung, als einer Vereinigung zu sichten, als Koffuth das Wort verlangte. Die vorgemerkten Redner gestanden ihm die Priorität zu und er begann

unter ber gefpannteften Aufmertfamteit ber Au-

"Ungarn!

"Bur Bereinigung find wir bergetommen, gur Bereinigung in dem einen großen Gedanken, wie wir uns in diefem wichtigen, fritischen Dloment der Pflicht gegen die große, edle, ruhm= reiche ungarische Nation zu entledigen haben. Statt beffen find die Barteileidenschaften berausgetreten, um fich bier, wo fie Frieden foliegen follten, Schlachten zu liefern. Und wie preiswürdig auch die Rraft der Ueberzeugung fei, wie würdig der Dlanner, bei welchen fie fich offenbart bat, wie boch fie auch zu jeder andern Beit angeschlagen werden muß; in biefer Stunde tann ihre Manifestation jur Berfündigung an bem Allerheiligsten, an bem Baterlande werben. Die ungarifche Nation muß jest unfere Partei fein; ich weiß von keiner andern. Und weil wir gewiß Alle darin übereinstimmen, daß Ungarn ftart, machtig und frei werben muß, weil ich es nicht nur voraussebe, fondern beffen gewiß bin, daß wir Afe, Alle darin übereinstimmen, bege ich die

Boffnung, ja die Ueberzeugung, bag wir une vereinigen werben. (Eljen, Eljen von allen Seis ten.) - Giner ber Berren Borrebner forberte "unfere Bartei", wie er fie nannte, auf, flate Borfchläge zu thun, damit man wiffe, wo bie Sache eigentlich binaus will. Richts tann billiger fein, als diefe Forderung, und ber ehrenwerthe Graf, der fie geftellt, will uns offenbar ans einer opponirenden in eine ponirende Bartef umgewandelt wiffen; fehr rathlich und fehr billig, und, wie ich hoffe, forderlich für uns Alle, und für bas Baterland febenfalls ber befte, für: zeste Weg zur Vereinigung. Ich werde bie zwes Schritte, welche wir junächst vorwärts zu geben haben, welche wir nothwendig vorwärts geben muffen, flar bezeichnen; ich werbe ihren außerorbentlichen Bortheil und Gewinn für uns Alle, und befonders für Ungarn ihre Unerläßlichteit nachzuweisen befliffen fein. Diese zwei Schritte find, daß wir beiben Baufer namlich bie Unterthänigkeit und Borigkeit aller ungarifden Staatsbürger, und in Ginem die auf Diefes entivürdigende Berhältniß gegründeten Bflichten und Ghulbigfeiten gegen eine vom Staate ju leis ftenbe billige Entschädigung aufgeben (Ausrufe: des Stannens, auch ber Migbilligung), und zweisens, baf wir beiden Baufer ben Rönig um unfeze eigenen verantwortlichen Minifter bringent angeben, die in bem von ihnen abministrirten und regierten Lande in ber nächften Rabe ber Rammern, denen fie verantwortlich, ju bleiben (Bermunderung, lieberraschung unter ben Anwefenden. Roffuth paufirt einige Augenblide und fahrt bann fort.) Durch biefe zwei foeben gemachten bringenben Antrage wiberlege ich nachdrücklichft die feit Jahren unserer Partoi gemachten Borwürfe, als arbeiteten wir auf Um: flury und Berruttung, auf Erfchitterung ber Grundelemente im Staate bin, dag wir über die natürlichen, festen Schranten ber Nothwendigleit in blinder Buth hinausstürmen wollen, ohne zu bedenken, wie unendlich viel dabei auf bem Spiele fteht, wie unendlich viel an Glud und Wohlstand dabei verloren geben muß. -

"Durch diese zwei Antrage beweisen wir, bag und Ungarn am Berzen liegt und bag wir felbft

unfere Britgipien, bit Befte, bas ein Mann bei fibt, ber imgarifden Ration opfern; wir beweis fen, bag wir bie Erfchitterung um jeben Breis an vermeiben fuchen und auf die Befestigung Lingarns mit allem Gifer, mit aller Rraft und Einftrengung binarbeiten. (Auerufe bes Bweis fels von Ginigen.) Um jeben Zweifel bieran gu beben, ift es nothivenbig, bag ich bie Gadlage in Ungarn, Die Stellung unferer Partei, fo lange fie eine ift und fein muß, beleuchte. (Sort, bort!) Dor Allem bie Bemertung, bag wir nicht bier fteben in biefer Berfammlung, um irgend etwas ju nehmen, fonbern um ju geben, nicht um For: berungen, fonbern um Bugeftanbniffe zu machen. "Das ungarifche Bolt fteht heute hinter une, meine Herren, bas imgarifche Boll ift dabin getommen, feine Rraft und fein Recht gu tennen, minbeftens jebe Aufflarung über Beibe angunehe men und au bebergigen, und riefen wir dem uns garifchen Boles ju - wir müffen bier aufrichtig mit einander reben - riefen wir bem Bolle gu: ..., Der Mbel ift eine Ungerechtigfeit, die Untertha: minteit bie entwürdigenbfie Schundt; erhebe bich, schaffs die Ungerechtigkeit und die Schande ab!""—
for würde es sich erheben und so thun, wie wir ihm
zugerusen. Ift Giner unter den einsichtsvollen Männern, die hier anwesend, der mich Lügen frasen, der mir Ueberspamung vorwersen kann, wenn er nicht die Borwürse auf sich selbst laden will? Kann Giner der anwesenden einsichtsvollen Männer sagen: ""Es ist nicht so "" und es verantworten? Wohlan, er spreche!"

Wieder wartete der Redner einige Augens blide, und als nichts die tiefe Stille unterbrach, fuhr er fort:

"Wir wollen den Abel erhalten, weil wir deffen Griftenz als eine Säule Ungarns ansezhen, und wir kommen daher zu diesem Abel und lispeln: Gebt das ab, was abgegeben werden muß, damit ihr das Uebrige, damit ihr euch felbst behalten könnt. Es handelt sich nicht nur darum, die Aushebung der Unterthänigkeit übera haupt, sondern sie durch die freie Verzichtleistung der Betheiligien zu erlangen. Durch diese Verzichtleistung befestigt sich der Abel, erneuert er seine untergrabene Geltung, wird er der Nation

näher gestellt und ihre Stillye. Durch biese freis willige Verzichtleistung wird die Revolution versmieden, die sicherlich weit über die von uns gestellte Forderung hinausgehen würde, die eine bose Zeit über Ungarn brächte, wie sie am Ende des vorigen Jahrhunderts in Frankreich gewessen. — (Die Serzen einiger anwesenden Magnaten erbebten bei Anregung dieses Gedankens.) — Wir bieten also, wir fordern nicht; wir streben nach Einigung, und nicht nach der Zerrüttung Ungarns."

"Eljen Roffuth! Eljen Roffuth!" riefen Alle mit Ausnahme des Fürsten Esterhazh und des Grafen Sichy, und draußen hörte man diesen Ruf von tausend Stimmen wiedertimen. Das Bolt war Scho, und ohne nach Grund oder Beranlassung zu fragen, rief es mit: "Elsen Roffuth!" Der Redner fuhr fort:

"Die Nothwendigkeit der zweiten Forderung leuchtet wohl Jedem von selbst ein: Der schlechten Regierung und Berwaltung Ungarns, ja der Möglichkeit einer solchen Regierung mit Ungerrechtigkeit, Wilkfürlichkeiten und Chikanen muß

ein Enbe, mit einem Berte, bie unganifde Con-Mitution au einer Wahrheit gemacht iverbite. Bollführen wir diefes bedentungswolle Wert im Barlamente auf dem Wege ber friedlichen Uebereintimft mit der Rreme, fo erfparen wir es bem Belte, Diefe Worderung in gang anderer Forut und Raffing, mit gang anbern Beweisgrunden burchzusehen, bas boch nicht weiß und vielleicht fich nicht Beit nabute, ju prüfen, ob die Ertaffe und Amorbenungen, die aus ber Burg zu Wien tommen, von irgend einem Anbern, ale vom Theig berrühren, berrühren burfen, berrühren Wienen Dürfen. Deine Berren, Durch biefe gweite Rorderung wollen wir bas Ronigthum retten, fibonen aum minbeften, und fo bleiben wir bei unfern Vorfchlägen auf der von dem Herre Praffbenten angebenteten Grundlage. - Auf biefe Beife, wie ich fie angegeben, glaube ich, bag wir, bag Git, wenn Gie fich uns anfolieffen, dem Baterlande mit bem Ronig aut boften bienen, duß wir Ungarn im Junern befes fligert und ihm jede Erschütterung, beren Trage weite unberechenbar, erfparen; auf biefe Beife

polifilbren wir eine Revolution ohne Rampf ohne Blutvergieffen, einzig in ihrer Art, phue daß ber Aufruhr losgelaffen werben muß, ber nur um febr boben Breis freilich bas Roft. barfte gewinnt, und ben man nur, wenn teine andern Mittel fruchten, aus feiner finftern Bebaufung loslaffen barf. Ungarn! fconen Gie bes Baterlandes, halten Gie von feinen beiligen Marten Greuel und Entfeten, ben verderblichen Sturm ab! Gie fonnen es. Gie werben es fouft verrathen, bas Baterland, bas fo oft verleute, wundgeschlagene, bas vielfach beimgefuchte; Die verrathen eine Nation, die noch immer aus ihren alten Bunden blutet, Die fie im Belbentampfe erhielt; und ein Ungar, wenn er tein Baffard, fann fein Berrather am Vaterlande fein, ein Ungen ift weit eber ber Berrathene, als ber Berrather."

Roffeth fchmieg, kein Laut des Beifalls ließ fich vernehmen, kein Beichen der Uebereinstimmmung wurde hörbar; aber auf den Gesichtern, in den Bügen der Manner zeigte fich die tiefe, fiegreiche Wirtung der inhaltschweven Worte, die Reffeth gesprochen. Die Aengilichun arfchra

ten über das tühne Berlangen, allein das vom dem Redner geschilberte drohende lebel erschreckte sie noch mehr. Die reichen Magnaten fühlten den Schlag, der gegen ihre lebermacht geführt wurde; die königlich Gesinnten sahen tief betrübt den Glanz der Krone erbleichen, die Partei des Boltes sah mit Unmuth und Widerwillen die Institutionen geschont, die sie weggeräumt haben wollten, und doch mußten sich Alle gestehen, daß dieser Weg, den Kossuh vorschlug, der rathlichste und heilsamste unter den obwaltenden Verhältzniffen sei; denn die Einen sagten sich, daß dieser Weg den Rückgang, die Andern, daß er Fortzgang zulasse.

Als jedoch der Präsident, der Graf Secheny, fich erhob und sprach: "Ich trete diesen Anträsien bei, und wer wie ich denkt" — wurde er von Paczmandy unterbrochen, welcher hastig aufsprang und der ganzen Bersammlung zurief: "Dalt, nicht so rasch!"

Aller Blide wendeten fich nach dem fonft rus bigen, allzu befonnenen Manne. Berfchiedene Stimmen riefen: "Bas foll bas?" "Belche

Unterbrechung!" "Wie unziemlich!" "Was hat ber Mann vor?" Cziaup rief: "Bift Du ein Feind des Bolkes geworden, Paczmandy, daß Du Dich so benimmft?" Der Prafident gebot Rube und forderte den Störer der Verhandlungen auf, das ungeziemende Betragen zu erklaren und zu rechtfertigen.

"Meine herren!" rief Paczmandy, "es ift meine Pflicht, Sie zu warnen, bevor Sie einen übereilten Schritt gethan. Roffuth ift ein Berrather und liefert uns Alle an's Meffer."

Wäre plöglich ein Stern vom himmel mitten in die Versammlung gefallen, hätten die
todten Gegenstände sich zu bewegen und zu reden
begonnen, hätte der Boden unter den Füßen der
Berathenden sich geöffnet, um die Todten neubelebt ans Licht steigen zu lassen, diese wunderbaren, ungeheuerlichen Erscheinungen hätten kaum
mehr in starres Staumen versetzt, kaum einen
größern Eindruck auf die Gemüther, eine größere
Aufregung hervorgebracht, als diese Worte. Wie
von einer mächtigen Gewalt emporgerissen, sprangen die Männer alle von ihren Sigen empor;

Die Einen balten bie Faufte und zeigten bewhende Geberben bem Einkläger, die Andern machten, wenn auch nicht gang so harte Demonstrationen gegen den Angellagten; ein wildes Lärmen, ein wüthendes Toben entstand, die verschiedensten Andrufe mischten sich szur Unverständlichkeit mit einander, so daß man nur ein Geschrei ohne eigentlichen Inhalt vernahm, hestige Bewegungen ohne ihre eigentliche Tendenz bemerkte. Die Glocke des Präsidenten war machtlos gegen diefen betändenden Sturm.

Roffnih blieb ganz ruhig auf feinem Sit; ein augenblicklicher Schwerz zuckte über sein Antlit hin und eutschwand eben so schnell wieder. Als aber der Tumult zunahm, bezwang er gewaltsam den empörten männlichen Stolz und erhob sich, zum Zeichen, daß er sprechen wolls. Eine athemlose Stille trat plöglich ein. Der Agtator sah zuerst schweigend, sesten Blickes umber, dann sprach er ganz gelassen ohne eine Sper von Hestigkeit mit gedämpster Stimme:

Diefe Blumen gehören mit auf ben Weg, den ich gehe; — ich werde mich vertheibigen. 13

"Rein, nein, das folift Du nicht!" riefen von ihren Gigen emporfpringend die Brüber Ludwig und Cafimir Batthiann, ber Graf Te-ledi, Deat, Cziann, Balot, Lonovich und Andere.

Der Agitator aber winkte feinen Freunden abwehrend mit der Sand, feine Geberde bat fie, daß fie fich beruhigten und schwiegen; fie nahmen mit Widerstreben, unmuthig, nur dem moralischen Zwange nachgebend, ihre Plage wieder ein.

"Begrunde Deine Unklage, Paczmandy," fprach Roffuth gelaffen und mit gedampfter Stimme, und biefer frug:

"War nicht vorgestern ein Agent bes Fürsten Metternich bei Dir?"

Die Freunde und Vertrauten Koffuth's fuhren wieder entruftet und zornig empor; allein bie abwehrende Bewegung des Agitators brachte fie wieder zur Ruhe.

wortete der Angeklagte.

"Seid ihr nicht Stunden lang beisammen gestwefen?" frug ber Ankläger weiter.

"So ift es, wir find Stunden lang beisam= men gewefen," antwortete mit gleicher Rube Abssuth.

Run wendete sich Paezmandy an die Bersfammlung mit den Worten: "Ift durch diese Geständnisse nicht meine Anklage hinreichend besgründet? Beugt eine solche ftundenlange Bershandlung mit dem Abgesandten unseres Todsfeindes nicht für bose, sträfliche Absichten?"

"Nein!" bonnerte es aus bem Munde ber Bertrauten Koffuth's.

Der Graf Sichy meinte, daß man biefer Meinung beizupflichten fich veranlaßt fieht, wenn man die Kühnheit des Unternehmens, wie es herr Koffuth vorgeschlagen, scharf in's Auge faßt und ihr Deutung geben will. Man kann sich unmöglich anders einen Antrag erklären, der nichts weniger ausspricht, als das Sturmlausen auf eine Macht, die bis auf den jetigen Augenstiet nicht die leiseste Spur von Schwäche verrathen, und der gegenüber ganz andere Mittel nothwendig sind, als bloßes Decretiren. Ich frage: Ist denn die östreichische Regierung von

geftern auf beute fo gabm und folaff geworben, daß man nur zu fagen braucht: "Das wollen wir," um ber Erfüllung des ausgesprochenen Berlangens, wie fchroff es auch ihrem Spftem, ihren ftreng bewachten Bringipien entgegenläuft, gewiß zu fein? 3ch frage : Beift es nicht burch folch unzeitiges Berlangen entweber im beften Falle fich bem Gelächter preisgeben, ober im folimmften, fich ju Grunde richten? Gich eine Rolle bes Sochverrathers zutheilen und auch bas glangende Loos beffelben gewinnen? 3ch frage: Beift einen folden Schritt thun, wie er uns von dem ehrenwerthen Mitgliede der Ständetafel vor= geschlagen wurde, etwas Anderes, als die öftreichi= fche Regierung zu ftrengeren Regierungsmagregeln veranlaffen, zwingen? Gine Verschlimmerung. eine unleidliche Berichlimmerung unferer Buftande herbeiführen, und uns für diefen schönen Gewinn noch dazu aufopfern? Ich frage: Beißt folden Rath ertheilen, wie er aus bem Mund des Herrn Rossuth gekommen', nicht entweder irregeführt fein oder irreführen wollen? Und da der erfte Wall bei einem begabten Manne, III. 10

Run wendete fich Paczmandy an die Berfammlung mit ben Worten: "Ift durch diese Geständnisse nicht meine Anklage hinreichend begründet? Zeugt eine solche stundenlange Berhandlung mit dem Abgesandten unseres Todfeindes nicht für bose, strafliche Absichten?"

"Rein!" bonnerte es aus dem Munde ber Bertrauten Koffuth's.

Der Graf Sicht meinte, daß man dieser Meinung beizupflichten sich veranlaßt sieht, wenn man die Kühnheit des Unternehmens, wie es herr Kossuth vorgeschlagen, scharf in's Auge faßt und ihr Deutung geben will. Man kann sich unmöglich anders einen Antrag erklären, der nichts weniger ausspricht, als das Sturmlausen auf eine Macht, die bis auf den jetigen Augensblick nicht die leiseste Spur von Schwäche verrathen, und der gegenüber ganz andere Mittel nothwendig sind, als bloßes Decretiren. Ich frage: Ist denn die östreichische Regierung von

geftern auf beute fo gabm und ichlaff geworben, bag man nur zu fagen braucht: "Das wollen wir," um ber Erfüllung bes ausgesprochenen Berlangens, wie fchroff es auch ihrem Spftem, ihren ftreng bewachten Bringipien entgegenläuft, gewiß zu fein? 3ch frage : Beift es nicht burch folch unzeitiges Berlangen entweber im beften Falle fich bem Gelächter preisgeben, ober im folimmften, fich ju Grunde richten? Gich eine Rolle bes Sochverrathers zutheilen und auch bas glangende Loos beffelben gewinnen? 3ch frage: Beifft einen folden Schritt thun, wie er uns von bem ehrenwerthen Mitgliede ber Stanbetafel vor= gefchlagen wurde, etwas Underes, als die bitreichi= fce Regierung ju ftrengeren Regierungsmagregeln veranlaffen, zwingen? Gine Verschlimmerung, eine unleibliche Berichlimmerung unferer Buftande herbeiführen, und uns für diefen schönen Gewinn noch bazu aufopfern? Ich frage: Beißt folden Rath ertheilen, wie er aus bem Mund des Herrn Roffuth gekommen', nicht entweber irregeführt fein ober irreführen wollen? Und ba der erfte Wall bei einem begabten Manne, III. 10

wie der Antragsteller, nicht anzuwehmen, so ger winnt wohl die Antlage, von einem ehrenwerthen Mitgliede der Ständetafel und einem Gesimmungsgenoffen des Angeklagten vorgebracht, Wichtigkeit und Bedeutung." Mohr Sände, alls man geglaubt hätte, als vorauszusehen war, Katschen diesen Worten Beifall.

Der Baren Samichit und mehrere andere Ebniglich gefinnte Reprafentanten traten Diefer Meinung bei, fie langten mit großem Eifer nach bem ihnen von Bacamandy gebotenen Unhaltepuntte; fie argumentirten mit Geschick und Talent, fuchten die Berfammlung einzuschikhtern und zu erschreden, und glaubten, nach bem Grfolge fchliegend, ben ihre Reben gewamten, Roffuth, feinen Anhang und feine Antrage ganglich gu Boben gefchagen. Die meiften anmefentben Blieber ber Bollspartei waren rathlos, beftirgt, entmuthigt; bem fie faben bie Gache an einem Almftand icheitern, ber ben Schwachbergigeru, Mengitlichern felbft verbächtig, ber ihnen felbft, ben fleinen, mißtrauischen Seelen, ber Berud. fichtigung werth ichien.

Die Berhandlung hatte eine hächst ungun: stige Wendung genommen und auf allen Gesichtern der Bolssparkei war eine große Aufregung, Born oder Besorgniß, Entrüstung oder Bangen, Erhitterung oder Zweisel zu sehen; nur Koffuth blieb kalt, ruhig, unbeweglich wie eine Statue, mit der gespanntesten Auswerksamkeit der Berzhandlung folgend; sein Angessicht verrieth weder Besangenheit, noch Besorgniß, und dieses Angessicht beruhigte ein wenig die Freunde des Bolsbes und warf einigen verdisternden Schatten auf den Trinuph der königlich Gesinnten.

Die Bertrauten Koffuth's blidten fortwäh: rend in fein Auge, als ihrem Leitstern, und so oft sie, von der Gluth ihres Gerzens, von der Heftigkeit ihrer Seelen hingerissen, sprechen wollten, wehrte er es durch ein fast unmerkliches Schütteln mit dem Kopfe. Jeht, da die Ringlichen der Reihe nach ihre schürften Pfeise verschoffen hatten, niette der Agitator, und End-wig Batthyani nahm zuerst das Wort:

"Unwürdig des Dries," fprach er, "an dem wir tagen, unwürdig des großen, welchifterischen

Angenblick, ber uns jufammengeführt, unwürbig ber Sache, die hier zur Sprache gekommen, ift der Berdacht, ift die Anklage, die ausgesproden wurden gegen einen Mann, ber burch jeden Tag feines Lebens bewiefen, bag er über jeben Berbacht, über febe Untlage erhaben ift. 3ch icame mich, bag ich ihn rechtfertigen muß, ich fcame mich für euch und für mich, ihm felbft tann es nicht nabe geben, ihm tann es unmöglich etwas verschlagen; aber uns erniedrigt, entwürdigt es, daß wir durch die Inzicht eines Mundes, durch den Zweifel eines Augenblich an ber Größe und außerordentlichen Bortrefflichkeit eines Mannes, für die tausend Zungen, mehr noch, taufend Thaten, die unwiderleglichsten Beweise, also für den Jahre der Arbeit und Dube, bem Baterlande, ber ungarischen Nation gewidmet, laut und fchreiend fprechen, dag wir an Diefer Größe und Bortrefflichkeit irre werben tonnten. Ich schäme mich, bag ich ein Beuge fein muß für Roffuth, und indem ich es thue, werfe ich alle Schmach auf Den gurud, welcher ber Urheber dieser abscheulichen Procedur ift. Es ift

mahr, daß ein Agent Metternich's bei Roffuth war, ihm Gelb, Titel, Rang anbot, um ihn für Die Sache ber Regierung ju gewinnen, weil Diefe Regierung, von weit größerer Ginficht als gewiffe Rlager und Richter, fehr wohl weiß, daß ber Geift dieses Mannes, fo fest und treu bem Bolte ergeben, ihr gefährlich fei, weit gefährlicher, als ihre Unhanger fammt und fonders ihr nütlich. - Den andern Tag, nachdem ber gedachte Agent bei Roffuth gewesen, sette biefer Die Berren Grafen Cafimir Batthpani, Labis-Taus Teledi, Myari, bann die Berren Deat, Megaros, Szemre, Cziany, Balok, Szentkiraly und mich bon biefer geheimen Sendung an ihn in Renntnig, und als wir frugen, was er bem Abgefandten auf biefen Antrag gur Antwort gegeben, fagte uns Roffuth: ""Die, daß er mit bem Staatsfangler garnicht unterhandeln wolle."" Und als wir die Frage thaten, ob es nicht rathlicher gewesen wäre, in Unterhandlungen zu treten und ben Fürften nach Art feines eigenen Betfahrens hinzuhalten, gab Roffuth zur Antwort, bağ es, wenn nicht alle Zeichen trugen, um ben

Mürften feblecht bestellt, daß ber ihm gemachte Antrag allein binreichend beweift, wie gedrängt Der Würft Metternich fein muffe, und bag an biefer Sendung ber geeignete Beitpunkt für ben offenen Augriff auf den Staatstangler und fein-Suftem ju ertennen fei, und dag man in lingame nur irgend ein begunftigendes Ereignig abwarten muffe, um nachbrudlich aufzutreten. - Die Umwälzung in Frankreich ift ein folches über alle Erwartung gunftiges Ereignig, und man tann fomit der Rubnheit des Unternehmens, wie es herr Roffuth borgeschlagen, eine Deutung. geben, ohne ber Meinung bes Herrn Paczmandy beigutreten. Die gange brillante Logit und Beweisführung des Heren Grafen Sichp und feiner Genoffen zerfällt fomit in elende Trummer, die gar nicht zu brauchen find, und die man deshalb, wie eben bas Unbrauchbare und Störende, wegschnteißen muß. — Roch muß ich, bevor ich foliege, gewiffe Serren Repräfentanten um Berzeihung bitten, daß ich ihnen den willkommenen und bequemen Borwand, ihren fendalififch : ritterlichen Reigungen gu dienen, auf den fie fo ruche, und bod sprungen, unter den Füssen scho's nungslos weggezogen, so daßt fie jah herunter-fallen mußten, ohne dafür forgen zu können, daß fie eine hinlänglich schöne, würdige Paltung, beibehalten. Ich muß um Verzeihung bitten, denn es ist meine Schuld, daß Mancher von Ihenen bei dem unerwarteten Sturz nicht hindern konnte, in etwas schiefer, komischer Situation zu erscheinen und den Zuschauern ein Lächeln abzwigewinnen. Sie mögen sich damit wösten, daß dieses Lächeln gewiß mit der unangenehmen Sie tuation verschwinden werde."

Diefe Worte brachten eine große Aufregung unter ben Anwesenden hervor, und man konnte betroffene, zornige, höhnische, verächtliche, drohende Mienen bemerken.

Der Graf Sichp erhielt das Abort, weil er gewissermaßen perfönlich angegriffen wurde; allein der Magnat war weit davon entfernt, sich zu vertheidigen, sondern wiederholte seine frühere Andlage und erklätte, daß die Gebssung Koffuth's, die er son Tage nach der Conserenz mit dem Wiener Agenten feinen Freunden gemacht, burchaus nicht ihre Wahrheit verbürge.

"Es ift gang wohl möglich," fprach ber Graf, "daß man die Anwesenheit des Agenten verkundet bat, weil man fürchten mußte, daß fie bennoch, wie es auch geschehen, befannt murbe und Berdacht erweckte. Wer aber tann Beugnig ablegen für bas, was bie beiben herren mit einander unterhandelt? Wer fann leugnen, daß die Schritte, die uns vorgeschlagen worden, lebensgefährlich, und daß die Ereigniffe in Frankreich nicht berart find, ein Unternehmen in Deftreich, wie es uns vorgeschlagen wurde, bedeutend zu begunftigen, nicht berart, die materielle Macht ber bitreichis ichen Regierung zu schwächen. Ift was ber Berr Graf Batthyani vorgebracht, eine Aufhebung unferer wohlbegrundeten Befürchtungen, eine Widerlegung ber Anklage? Nicht im Entlinb wenn wir einen Bormand fernteften. brauchten, wenn wir die Angabe bes Berrn Baczmandy als Borwand zu benuten gezwungen waren, um bas Rügliche und Beilfame burchzuseben, das Schädliche und Nachtheilige zu verfen Ludwig Batthyani an diefem Borwande nicht mehr und nicht weniger geändert, als ein ohnmächtiger Sauch an einem Felsen verrückt, und bie komischen Bilber sind Ausgeburten einer Phantasie, die bei dem ehrenwerthen Grafen auf Rosten einer andern geistigen, für einen Staatsmann sehr erforderlichen Eigenschaft wuchert."

Beifall und Mißfallen gaben fich fund in ber Versammlung. Koffuth aber lächelte nicht höhnisch, nicht verächtlich, sondern heiter; er schien mit dem Gang der Debatte, mit dem Ersfolg des unangenehmen Vorganges ganz zusfrieden.

Deat erhielt nun das Wort und erhob fich mit zorniger Geberde von seinem Sig. Jedermann konnte sehen, daß in dieser männlichen Brust sich ein Ungewitter zusammengezogen und nun mit aller Macht entladen werde. Jedermann, der ihn kannte, wußte, daß Deak nicht ber Mann der Scheu und Zurückhaltung sei. Seine Freunde und Feinde achteten seinen geraben, derben Sinn, seine Ehrensestigkeit, seine Schonungslofigkeit, seinen unerschützerlichen Charratter, der ohne Umschweise und Nebengüge, ohne diplomatische Feinheit und Berechnung Jedem die Wahrheit in's Gesicht schleudert, unbekümmert um den Schaden, den sie ihm oder Andern aurichtet. Er sprang zornig empar von seinem Sig und begann:

"Ich Mage ben herrn Grafen Sicht, ben herrn Fürften Paul Efterhapp, ben herrn Baron Samschitz und die andern Consputen ber Berratherei an."

Gin heftiges Lärmen und Schreien, vielerlei Ausbrüche der Entrüftung und des Jornes unsterbrachen den Redner. Deak aber blieb ruhig stebrachen den Redner. Deak aber blieb ruhig stehen mie der Felfen, der unverrückt die Branzdung verbrausen läst. Und als der Sturm sich gelegt hatte, wiederholte der Redner die ein Makandgesprochene Phrase, unbekümmert um die vorgefallene Unterbrechung. Wieder sah man geballte Fäuste, sprüfende Bische, hörte man derhendes Geschrei. Es wurde bringend vom langt, daß der Prüsient den Redner zur Ordsung wung vorweise; er that es. Koffuth verlangte

bas Wort als Radredner und erhielt es. Deal aber that, subald the Rube so weit hergestellt war, daß er veden konnte, heftig Ginsprache gegen die Ungerechtigkeit des Bräffbenten. "Bie, Ber Graf Secheny ?" rief er, "haben alle bie von mir Angeklagten nicht mit Barzmandy Koffuth ber Berrätherei angetlagt? Ift bas nicht fo rubig angehört worden wie die Predigt in der Kirche? That ich etwas Schlimmeres, nicht vielmehr Befferes, als die gethan haben? Sollte etha die größere Angahl ber von mir Beleibigten ben Unterschied ausmachen, fo bemerke ich gang einfach: Roffuth ist weit, weit mehr werth, als bie Alle, und fällt der Ration und dem Lande gegenüber weit fcwerer ind Gewicht, ale bie von mir Angeklagten mit ihren Wappen, Ahnen und morfden Erabitionen."

"Beweife, Begründung der Autlage!" brull: ten einige Stimmen.

"Bemeife, wie ihr fie gegeben habt, und noch besser liefere ich euch. Ich will ein Mal eurem Beispiele folgen und eure wunderliche Logit anwenden; ihr sollt sehen, wie ihr dabei wege

kommt. - Die Thatsache, daß Roffuth mit eis nem Agenten des Würften Metternich gesprochen, und ber Umftand, daß Niemand beweifen tann, au welchem Ergebniß die Unterredung geführt, find in euern Mugen die Stuten eurer harten, ichweren Anklage; gegen wen? Gegen einen Mann, ber in einer Woche für Ungarn mehr gethan, ale wir Alle unfer Lebelang, mehr, ale ihr in einer Reihe von Jahren trot aller An= ffrengung bagegen auszurichten vermochtet. Ihr aber feib bei Metternich Bausgenoffen, Die Habitue's, wie man es in eurer nobeln Sprache nennt; ihr feib mit allen Soflingen Du und Du, und da man nicht das Ergebniß eurer Berhandlungen nachweisen tann, ba noch überbies, jum Ueberfluß eigentlich, euer Leben und Birten bis jest nichts weniger als patriotische Bingebung bewiesen, fo feib ihr nach ber von euch felbft in Anwendung gebrachten Logit - Berrather. - In Betreff ber vorgeschlagenen Schritte ift mohl eher bas Abrathen als bas Anrathen ein Beweiß von feindfeliger Gefinnung gegen bas Baterland, icon beshalb, weil es von euch

Commt, im Widerspruche mit den Antragen Rof- futh's."

Ein tiefes Schweigen folgte biefen Worten. Die Bolfspartei war noch nicht ihres Sieges gewiß; die königliche fühlte, daß sie auf dem besten Wege war, eine große, totale Niederlage zu erleiden; sie zitterten vor dem Donner aus dem Munde des Agitators. Dieser erhob sich, so wie Deak geendet hatte, und nahm nach einigen Augenblicken ununterbrochener Stille das Wort:

"Bur Bereinigung sind wir hergekommen, wehe Dem, der sie stört! Frieden sollen, mussen wir halten, zum Seile Ungarns, wehe Dem, der ihn bricht! — Frieden und Bereinigung stellen uns sicher gegen Berrätherei, von wo sie auch komme. Jeden von euch hat das geradsinnige, biedere Bolk da draußen freudig begrüßt, auf dem Wege zur gemeinsamen Berathung, auf dem Wege zur Bereinigung hierher; wehe Dem, der die Hoffnungen und Erwartungen des Volkes täuscht! Dieser Augenblick entscheidet über die Zukunft Ungarns, wehe Dem, der diese Zukunft verdirbt und sich an den kommenden wie den ge-

genwärtigen Gefchlechtern verfanbigt! - 3th bin angeklagt; ich will aus biefem Borgang beinen Schluf gezogen wiffen; ich will von Diemanbem gerechtfertigt, noch weniger geracht fein. Bas bat eine Berfonlichkeit mit ber Gache Ungarns zu thun, mit ber großen Sache, Die bier jur Berhandlung kommen foll? Denkt, bag ich ein Berrather fei, einer von ben feltenen Berrathern, die jum Frieden und jur Bereinigung mabnen, um fich felbft bas Gefchaft zu erichweren, und handelt in Uebereinftimmung, in fester Berbindung, damit meine Anschläge ench durchaus nicht ichaben tonnen. Saltet mich immerbin für einen Berrather, wenn ihr es tonnt, wenn ihr es vor eurem Gewiffen zu verantworten im Stande feid; aber handelt zum Gebeihen Ungarns, forgt für fein Emportommen und Grfarten, für feine Unabhangigleit und Gelbfiftanbigteit. Bas verfcblägt's, bag mir bem Gingelnen Unrecht gefchieht, wenn wer Ungweit fein Recht wiberfährt. - Go lag ich benn bie wiber mich ausgesprochene Anklage als eine zu unwichtige Rebenfache auf fich beruben und will

nux den an diese Antlage gefnüpften Ginwurf gegen bie geftellten Antrage in's Auge faffen. -Benn der Berr Graf Sichy vielleicht bis jest noch feinen außerorbentlichen Batriotismus, feine grenzenlose Liebe zu Ungarn, zur ungarischen Ration zufällig nicht genügend bewiefen bat, fo ift bas jest baburch gefchehen, bag er bie Aufmertfamteit biefer Berfammlung auf bas 2Bagniß bes vorgeschlagenen linternehmens gelenft und zur genauen Prüfung beffelben aneifert. Es ift nicht zu leugnen, bag, falls ber gewählte Beitpunft fein geeigneter, tein gunftiger mare, Ungarn burch bie von mir vorgeschlagenen Schritte mehr verlieren als gewinnen tonnte, mehr auf's Spiel gefett, als erreichbar ware. - Bum Glud, ich meine für Ungarn, für die Sache der ungarischen Nation, bin ich in der Lage, die gewiß patriotischen Strupel und 3weifel, die aus aufopfernder Bingebung erwachsenen Bedenklichtei= ten des umfichtigen, ehrenwerthen Grafen botumentarifch aufzuheben."

(Aeußerungen der Ueberraschung und gestei: gerten Reugierde unter den Anwesenden. Koffuth zieht ein Portefeuille aus seiner Tasche und aus biesem mehrere Briefe hervor.)

"Dier durch diese Briefe," fahrt er fort, "bon Gliedern ber fteierischen Stände \*), habe ich bie Berficherung, bag biefe Stande im Ginverftand= nif mit bem gangen Lande bei ihrem biebjahri= gen Bufammentreten ausgebehnte Rechte und Freiheiten bringend fordern werden. Sier bie= felbe Berficherung von ben bohmifchen, bier von ben niederbitreichischen Standen. Bier Briefe aus Stalien, aus ber Lombardei und Benedig, von ben angeschenften Mannern, von ben wichtigften, einflugreichsten Berfonen, bag bort ber Ausbruch eines allgemeinen furchtbaren Aufftanbes mit Sicherheit zu erwarten fei. Um Sofe felbft zu Wien, wie ich aus ficherer Quelle weiß, hat fich eine beträchtliche Partei, Die Erzherzogin Sophie an ber Spite, gegen Metternich gebilbet.

<sup>\*)</sup> Die gegenwärtige Lage in Deftreich legt bem Berfaffer bie Pflicht auf, die Ramen ber angebeuteten Brieffteller vorläufig zu verschweigen, und zwar fo lange, bis ihnen
biefes Einvernehmen mit Koffuth nur zur Stre und nicht zum Berberben gereichen tann. Anm. b. Berf.

36 thue auch eine Rrage bente, und gwar bie,ob biefer Angenblid bet rechte fei, ba Ungarnfeine Rechte geltend maden tann, geltenb maden muß? ober ob ich leichtfinnig bas Erlangte auf's Spiel fegen will? 3ch thue bie Frage, ob wir burch bie vorgefclagenen Schritte und bem Gefächter preisgeben im beften Salle, und im fchlimmften und gu Grunde richten, ob met michts Unbered ale ftrengere Regierungemagregeln erzielen, ob die öftreichische Regierung nicht vielmehr bereitwilligft in unfere Forberungen willigen muß, um fich nicht ausgebehntere abtrogen gu laffen, ob die biereichifche Regierung nicht gur biefer billigen, friedlichen Uebereinfunft, an Diefer friedlichen Lofung bes Streites willig, weil nothgebrungen, die Sand bieten wird und muff? Id frage: All es vernünftiger Beife vorandzufegen, bag bie öftreichische Regierung, von allen Geiten gebrangt, fich mit und in Rampf einlaffen, da ihr eine friedliche Bermittelung angeboten wird? Rann fie bas, felbft wenn fie wollte?"

Run fchwieg ber Rebner und wartete fo lange,

bis bie Briefe unter ber ftaunenden Berfammlung Die Runde gemacht hatten. Mit bem größten Befremben, mit bem Ausbruck ber gespannteften Neugierbe lasen und prüften bie Repräsentanten Diefe Urtunden, Diefe Verfünder, Die Berolde eines mächtigen, allgemeinen Umschwunges in Deft= reich. Ein bedeutungsvolles Ropficutteln war zu sehen, ein bezeichnendes Murmeln von den königlich Gefinnten zu hören, fie waren vom Schreck befallen und ftarrten mit niedergeschlage= nem Muthe bie verhängnigvollen Schriftzuge an. Die Manner der Opposition weideten sich trium= phirend an diefer Riedergeschlagenheit. Aber Alle betrachteten mit Berwunderung und einer gebeimen Scheu ben Mann, beffen Muge, beffen Arm fo weit und überall bin schaute und reichte. Es dauerte lange, bis die Briefe im verschieden= ften Sinne ausgebeutet, ju ihrem Eigenthümer . zurück wanderten. 218 er ben letten in fein Portefeuille gelegt hatte, begann ber Redner wieder, oder fuhr vielmehr fort:

"Meine herren, nun, nachdem Sie von der Lage ber Dinge gehörig Kenntniß genommen,

wiederhole ich es Ihnen, daß es sich hier nicht darum handelt, ob die ausgesprochenen Forderungen gemacht werden sollen oder nicht. Sie werden gemacht werden sollen oder nicht. Sie werden gemacht darüber hat die Nation entsichieden, es handelt sich darum, ob die Nation an der Hand des Adels, an der Hand ihres Parslamentes, oder über die Trümmer dieser Institute vorwärts gehen soll, das ist's, was ich Ihnen zur Entscheidung vorlege. Wir sind nun die Conservativen, wer sich gegen uns stellt, ist des structiv. Wer mit der Nation stehen und fallen will, der ruse mit mir: ""Ungarn über Alles!""

Wie aus einem Munde scholl diefer Ruf in ber Berfammlung. Das Bolt braugen gab wieber bas Echo ab und taufend Stimmen riefen es nach: "Ungarn über Alles!"

Rossuth fuhr fort:

"Es steht zu erwarten und wir Alle werden eifrig dafür forgen, daß tein Einziger, wenn die Sache zur öffentlichen Verhandlung kommt, sich als Feind des ungarischen Vaterlandes erweisen wird; wir werden es Jedem begreiflich machen, daß er durch solchen fruchtlosen Wider-

- Rand nichts auszurichten vermag, als ben Bag ber gangen Ration auf fich ju laden, fich fur alle Butunft unmöglich ju machen, um ben Stand, bem er angebort, in ben Augen bes Bolbes, bas febr oft bas Inbividuum mit ber Claffe verwechfelt, herunterzubringen, mahrend auf ber andem Seite die einfimmige Unnahme ber gemachten Berfchläge von großer moralischer Wirtung auf bas Bolt und auf bie Regierung, gur Befeftigung ber Berhaltniffe ber babei betheiligten In: Mitute, gur fichern, friedlichen Lofung ber Dinge unendlich viel beitragen muß. - Go wird Ungarn einig, groß, ftart, frei (Eljen! Elfen! rief bie Berfammlung). Abel und Bolt bleiben in feter harmonischer Busummenwirkung, und in Diefer Sarmonie wurzelt bas Beil und Gebeiben Ungarns, zu beffen Größe und Gre wir leben und flerben wollen (Etfen! Glien Roffuth! riefen die Revräfentanten einstimmig). - Der Zived biefer gebeimen Berathung, meine Berren, ift ecfüllt: wir find vereinigt. Geben wir und bas Wort, daß bie Berhandlungen Diefer Gibung eine geheime bleibe, bamit nicht Behäffigeelt

unter dem Bolke gegen den Ginen oder Andern von und gepflanzt werde (wir versprechen es! riefen Alle). Auch geloben wir und, daß wir alles Unliebsame, das dem Ginen oder dem Andern hier widerfahren, vergessen und vergeben wollen (wir geloben es! riefen Alle)."

Und Roffuth ging auf Paczmandy zu und reichte ihm die Sand und all' die früher feindlich Geschiedenen folgten dem Beispiel und reichten fich die Sande.

Nun war die Berathung zu Ende. Das Schickfal Ungarns für die nächfte Zukunft war entschieden, der Revolution war daselbst, so viel es menschliche Boraussicht vermochte, eine zugemeffene Begrenzung gegeben, der blutige, zweitfelhafte Kampf dem Lande erspart.

Die Gefellichaft blieb noch eine zeitlang in lebhafter Unterhaltung über die verschiedenen Beitzereignisse beisammen, und froh des Gewonnenen — denn Jeder hatte durch die gefaßten Beschlüsse eben so gewonnen, wie zugestanden — mit freudig bewegten Herzen gingen die Führer der verschiedenen Parteien auseinander, mit freudig be-

wegten Herzen nahmen sie den Zuruf des Boltes hin, das, obgleich es Nacht geworden, gewartet bis sie kamen.

Die geheime Berathung fand am 1. März flatt; am 3. März wurde die Sache öffentlich verhandelt. Koffuth hielt die unvergeßliche Rede und von beiden Kammern einstimmig, zum Staunen der Welt, wurden die beiden Anträge anger nommen, eine Deputation von beiden Häusern ernannt, die unter der Leitung Koffuth's mit der Sendung nach Wien betraut wurde, um an den König die beiden Ansuchen zu stellen und die Berwilligung zu erwirken.

So begann Koffuth auf dem Wege des Friedens die Revolution in Ungarn, die er mit so viel Kraft, Talent, Umficht, Anstrengung, Ausdauer und Aufopferung viele Jahre hindurch vorbereitet. — —

## XIX.

## Ein Tag.

Ganz Wien, das sonst gedankenlose, ist am 13. März 1848 des Morgens wie von einer Ahnung ergriffen. Jeder erwartet irgend etwas Außerordentliches, Riemand weiß was? Und woher? Jedem ist so zu Muth, als zöge ein Gespenst, unsichtbar, aber auf die Seelen durch geheimen Zauber wirkend, auf Herz und Athem
drückend durch die beunruhigte, aber in ängstlicher Spannung verharrende Stadt. Ein sonmenklarer, blauer Tag bricht an, der Gewerbsfleiß geht an sein Geschäft, aber nicht leichtsüßig,
so eilig wie sonst; sondern säumig diesmal und
verdrossen, als ob es ihm nicht geheuer dünkte
auf seinen Wegen, als fühlte er sich durch eine

unfichtbare Bewalt, burch bie Bebilbe feiner fouft unthätigen Bhantafie erfchreckt, burch unfichtbare Schranken gehemmt. Bebächtig, forgenvoll. fchen wandeln die Menfchen burch die Straffen an einander porüber, vor ihnen, hinter ihnen ber fagen und überholen fich die wunderfam= ften Gerüchte, Die teinesmege geeignet find, eine gebeugte Stimmung aufzurichten. Biele verfrieden fich in Stuben, Bureau's, Comptoir's, als fuchten fie Sicherheit vor einem brobenben Gewits ter. Es gewann ben Anschein, als ob ber lang verbohnte, mighandelte, getretene, mundgeschlagene Beift endlich mude ber langen Dulbung bes fdmerglichen Drudes, eingewaltiger Simfon feine Bande zerriffen und einen Umgug hielte, einen brobenben, fürchterlichen, um feine Ritter, feine Schlafenben zu wecken, Genugthuung von all seinen Drängern ju verlangen für bie Jahrhunderte lang exlittene Schmach, Genugthung für die malte Berfündigung an ihm begangen. Und wer an biefem Teg bie kaiserliche Burg und die best Minifters betrachtete, bem ift es, als muffe er tommen diefer Geift, mit feinen ermachsen Mittern und muffe an die ehernen Pforten -biefer Burgen tiopfen und die Bewohner diefer Palafte herausrufen gur ftrengen, ftrengen Rechenschaft von all' bem, was fie gethan, von all' bem, das fie unterlaffen.

Mus bielen Theilen Guropa's langten Rad: richten ein bon Erhebungen bes Unterbrückten, von Erichütterungen herrichenber Gewalten, und was fonft in Wien nur als Zeitungeneuigfeit auftauchte und wieber in Bergeffenheit fant, bas rüttelte biesmal an bie Rrafte und Leibenfchaften ber Bewohner. Der findlich, auch bisweilen findifch harmlofe Ginn bes Bieners fchien über Ract ernft und mannlich geworben gu fein, er manbte fich von bem gewohnten lappifchen Treiben, von den eiteln Tändeleien ab und warf einen for-Schenden Blid auf die wichtigften Staatsangelegenheiten, er that ploglich eine ernfte Frage nach bem Menschenrecht, nach welchem er noch niemals gefrogt. Metternich erwachte am frühen Morgen biefes 13. Mars aus einem unruhigen, unerquidlichen Schlaf.

Die Budungen in Guropa, Die bereits er-

folgten und beren noch mehr burch unträgliche Erscheinungen sich ankündigten, wirkten auf das für bergleichen empfindliche Nervenspstem des Ministers, auch mochte die schwüle Wiener Luft ihren Einfluß auf seinen Organismus üben. Genug, ihre Durchlaucht hatten diese Nacht schlecht geschlasen und sind nicht besonders verzungt aus dem Bette gestiegen.

"Sast Du etwas Neues gehört, Walter?" frug ber Fürst seinen Kammerdiener, ber ihn an-Heidete.

"Das dumme Boll schwatt unfinniges Zeug Ew. Durchlaucht," antwortete Diefer.

"Was zum Beispiel?" frug ber Minifter leichthin mit einem Lächeln.

"Das es losgehen werde," erwiederte halb= laut der Diener.

"Wo?" frug der Minister mit bemfelben Bacheln, mit berfelben Leichtigkeit.

"Das habe ich nicht gehört, Em. Durch= laucht," versetzte mit einem ehrlichen Geficht der Diener.

Sobald ber Minifter angekleibet war, ließ

er, von einer innern Unruhe getrieben, den Bolizeipräfibenten zu fich bescheiben. Diefer batte bis fpat in ber Racht ben bachantischen Freuben bes Weines und der Liebe gehulbigt und gerieth, als er im besten Schlaf gestört wurde, arg in Born; er wollte ben wedenden Diener bart anlaffen, als biefer bas rechte Wort fprach und ben Born bannte. Diefes Wort lautete: "ber Surft Metternich!" Es war tein Bufat mehr bon Nothen. Raum war Diefer Rame über bie Lippen bes Dieners getreten, fo fchüttelte ber Polizeipräfibent Trägheit, Mattigfeit und Schlaf bon fich und fprang aus bem Bette. In febr übler Laune gwar und Berwünschungen gegen feine Abhängigfeit vor fich hinmurmelnd, ließ er fich rasch ankleiden und folgte eilig dem Rufe feines Berrn.

Kaum in die Stube des Staatstanzlers getreten, ward er von diesem angefahren: "Was geht vor, Sedlnigty? Schläft die Polizei oder ist sie taub und blind geworden, daß sie nicht sieht und hört, was andere Leute sehen und hören?"

"Richis geht vor, Ew. Durchlaucht," verfeste mürrisch der Graf Sebluigth; "also tann die Polizei unmöglich etwas seben ober hören."

"Was bedeuten also die Gerüchte, die sich verbreiten, die von Mund zu Munde gehen?" frug der Staatstanzler.

"Es find then Gerüchte," verfette ber Poli=

"Sind teine neuen Rachrichten eingelaufen?" feng ber StaatBlangler in freundlicherem Tone.

"Sie enthalten nichts als Bestätigungen ber vorhergegangenen: überall in allen Provinzen, von allen Körperschaften werden Betitionen an die Regierung vorbereitet, die eine Berbefferung der Bustände zum Zwecke haben."

"Betitionen machen keine Revolution, was meinen Sie, Graf Sedlnigkh?"

"Gewiß nicht, Durchlaucht."

"Petitionen," meinte wieder Metternich, "kann man überlegen, liegen laffen und inbeffen kann man fich nöthigenfalls vorbereiten, abzuschlagen und zu gewähren, fo viel man will, Petitionen find Boten der Schwäche und Feigheit, sie laffen eine Regierung enhin schlafen, und die Verfasser solcher Thorheit haben Grund unruhig zu sein; wir wollen ihnen auch das Petitioniren für die Zukunft vertreiben. Wir wollen Sinigen von ihnen den Process mas den und auf den Spielberg schieden und wollen sehen, wer künftig auf so ein Menzitikk feine Unterschrift sett!"

"Die Petition des hiefigen politisch-surdifchen Beseveins," nahm Geblnigen bas Wort, "mit gesammelten unzähligen Unterschriften wird henne ben versammelten niederöstreichischen Ständen zur Beförderung an den Kaiser übergeben und die Stände selbst werden ihre Wünsche auf die Stufen des Thrones legen."

"Schon gut. Die Aforen wiffen es micht oder vergeffen, daß wir die Einfen des Afrones find. Was berichten unfere Agenten aus Ungarn?"

"Schlimmes, fehr Schlimmes, Ein. Durche lanche."

"Das kann ich mir benten," murmelte kaum bernehmlich ber Minister bor sich hin. "Seitdem die Beschlüffe am 3. März von beiden Tapfeln einstimmig gesaßt wurden, sind die Parteien einig, sind sest entschlossen einig zu bleisben und von der Regierung, wenn es nicht durch Ueberredung auf friedlichem Wege gelingt, durch Gewalt mit den Wassen in der Hand die Zugesständnisse zu erzwingen."

"Was verlautet von den Slaven, von den Sachsen, von den Balachen?" frug Metternich.

"Sie sehen mit dusterm Schweigen zu; es ift an ihnen kein Beifall, kein Mißfallen zu erkennen; aber sie trinken viel auf ihre eigene Nationalität."

"Das ist gerade genug," sprach Metternich wie für fich. Nach einigen Augenbliden des Stillschweigens wandte er sich wieder an den Untergebenen: "Hier ist alfo gar kein Erceß zu befürchten?"

"Nein, Ew. Durchlaucht; mit meinem Les ben burge ich für die Rube."

,,Bas bedeutet diese Aufregung, diese selt: same Stimmung?" frug der Staatstanzler.

"Auf die Bunge des Wieners wirkt jedes Er-

eigniß, ein Fiesto Neftron's, ein Unglück auf der Sifenbahn, wie der Sturz einer Dynastie; wir haben es ja Anno 30 gesehen, beim Bier und Wein liefert der Wiener Schlachten, richtet und verurtheilt er, macht er seine Revolutionen. Nach drei Tagen, wenn das Ereigniß alt geworzden, hat er Alles vergessen und sehnt sich wieder nach etwas Neuem."

"Ich glaube, Sie haben recht," äußerte Metternich; "aber jedenfalls wollen wir uns auf eis nen kleinen Krawall gefaßt machen; hören Sie, laffen Sie die Leute heute auf ihrer Hut sein; das Militär wird ausrücken; geben Sie Ordre, daß bei der geringsten Veranlassung das Militär requirirt werde."

"Wie Ew. Durchlaucht befehlen," verfette ehrerbietigst Sedlnigky.

"Eine überfluffige Borficht," meinte ber Fürft, "hat noch Niemanden zu Grunde gerichtet."

"Wohl, Em. Durchlaucht, aber überflüffig find diefe Magregeln, dafür bürge ich. Bon keisner Seite ift eine bedenkliche Meldung eingelau-

fen. Ich bann getroft fagen: In Weien ift's :

"So ift das Spiel gewonnen," murmelte ber: Minifter leife vor fich bin.

"Noch einmal," sprach er wieder laut, "ermahne ich Sie zur größten Borficht und Achtfamteit. Sepen Sie nur die ganze Polizeimaschine in Bewegung; heute muffen unsere Augen und hände überall fein;" und hierauf entließ er in Gnaden seine dienstwillige Kreatur.

Metternich war allein und ging troß seiner Bewegung, von welcher er sich nicht ganz fres machen konnte, au die Tagesgeschäfte; er las vor Allem die bereitliegenden Depeschen, die Berichte der östreichischen Botschaften und Consuln im Auslande; sie enthielten wenig Tröstliches für den unwandelbaren Vertreter des Absolntismus, für den Meter des Bestehenden; allein er verzagte dennoch nicht. Er sah die Ausbrüche der Empörung aller Orten für nichts weiter an, als das Ausbligen ohnmächtiger Flammen, die ein Hauch des Mundes verlöscht, sier krankhafte Zuckungen der Schwäche, die vorlibergehen und

nichts zurücklaffen abs geößere Erschlaffung. "Diese Flammen sind Jerlichter auf Sümpfen," sagte er zu fich, nachbem er gelesen hatte, "sie erschrecken und täuschen nur den Aengstlichen und Umerfahrenen, ich verlache den nächtlichen Sputz denn ich habe ihn schon beim Lichte besehen und seine Ohnmacht erkannt; ein wenig Ausbauer und wir treten mit dem Fuße diesen Welsbrand aus." —

Der Tag ruckte weiter vor, es wurde acht ther, ohne daß der Minister in feiner Arbeit ges fibrt wurde. Run trat der Graf Dippold ungemeldet, wie es ihm gestattet war, in das Gemach.

"Schlimme Rachrichten?" rief ihm ber Fürft, whne ben Gruß zu erwiebern, entgegen.

"Schlimme!" wiederholte der Graf mit gebampfter Stimme, mit einer Ueberraschung, an ber wenig Traurigkeit zu erkennen war.

"Doch es wird fich geben wie ich hoffe," fechr ber Wlinister fort.

"Gs wird fich geben!" wiederholte ber Grafin ähnlicher Weise wie vorher; aber ein feines Dhr hatte einen Unterfchied erlauscht. —

"Ueberall find Sibrungen der geordneten Berbaltniffe, Unruhen."

"Unruhen!" lifpelte fleinlaut ber Graf.

"Seien Sie außer Sorge; ber Fürst Metaternich wird Ruhe schaffen in Europa, Ruhe, wie sie noch nie gewesen," setzte der Minister mit einner Leidenschaftichen Heftigkeit hinzu.

"Gewiß," fprach mit Riedergeschlagenheit ber Graf.

"Sie wird Blut koften, viel Blut," fuhr ber Fürst fort, "Aberlässe sind bei ähnlichen Krankheiten unentbehrlich; ich verstehe mich auf die Beilkunde und an gelehrigen Schülern wird es mir auch nicht fehlen. Die Erfahrungen von jetzt werden mir gereifte Jünger zuführen, die es einsehen gelernt haben werden, daß sie mit ihrer Oberstächlichkeit und Halbheit nichts ausrichten. Ist die augenblickliche Verlegenheit erst überstanden, da geht Alles wieder gut."

"Ja wohl, Ew. Durchlaucht, so glaube ich auch, ben Leuten fehlt ber mannliche Ernft, fehlt bie Entschloffenheit."

"Das haben noch nie die Maffen gehabt, und

im Geschäft bes Leitens thuen wir es ben Aubern guvor," außerte ber Fürft; "barum jage ich nicht, es mag kommen, was ba wolle."

"So ist es, so ist es," versetze mit düsterer Wehmuth der Graf; "die Massen wissen nicht, was sie brauchen, und die lange Gewohnheit der Entwürdigung hat sie stumpf gemacht und verdorben. Ew. Durch-laucht stehen fest und sieher, unerreichbar von der Gährung in der Tiefe, die kein Ziel kennt und keine Wege."

"Ich vertraue mir und meinem Schickfal, ich bane auf die Gemeinheit der menschlichen Natur; ich weiß, daß ich mehr bin als die Alsle, und daß ich berufen bin, sie zu zertreten, sosbald sie sich meiner Leberlegenheit zu widersetzen wagen. — Ein Mensch, Dippold, macht mir bange, nicht jener weichliche Poet in Frankreich, der mit Likienstengeln an Rosenguirlanden wilde Leidenschaften regieren will, der ein noch größester Narr als Dichter ist, der früher bezwungen wird, als er den letzten bezwingt, der von Wachs in sich eben so gut einen Bourbons wie

einen Rapoleon tunfflerifc abbraden litt, ber mit bem Bergen Mues ausgfeicht, flatt mit bem Ropfe fireng gu fondern. Richt vor ben Rad: ahmern ber romifchen Tugend imb and nicht bor ben unvorfichtigen Berklinbern einer neuen gesellschaftlichen Ordnung, nicht vor ben beut-Ichen Dicktopfen, Die eine einzige Joer haben und von biefer um teinen Breit abweichen, fürchte ich mich. Diese Alle find Seifenbla: fen, hinaufgehaucht und fich wie Sterne geberbend; aber nach einer Minute verweht und versthwunden. Gin Mensch macht mir bange und viefer Eine ift: Roffuth. Sein Plat M oben; er kann und muß herrschen; ber ift gefährelich gu einer Beit, ba fich wilbe Leibenschaften um: Bertummeln, — ber verfteht zu bezwingen. Ich Bin nicht ficher, bag er nicht bei all ben feltfa: men Abichiveifungen ber Ibeen in Deftreich Burb 'im Spiele hat. Wie Schabe, baf Gie ihn nicht gewonnen haben!"

"Der Mann ift wie von Gifen, er woffte meine Antruge gar nicht anhören," entsthulbigte ber Graf. "Bare benn von keiner Seite auf ihn einzuwirken? Noch ift es Zeit; das ganze Gebäude zerfällt, so wie er seine Hand davon abzieht."

"Mein Chrenwort! von teiner Seite," erwiderte mit großer Beruhigung der Günftling.

"Nun fo muffen wir auch mit ihm fertig werden, das wie? muß sich aus den Verhältnife sen ergeben." Der Minister wendete sich nun wieder zu seinem Pult und weihte sich den Geschäften. Der Graf nahm in gewohnter Weise bei einem audern Pulte Plat und machte sich daran, die ihm zugewiesenen Arbeiten zu erledigen.

Schweigend sagen nun die beiden Männer da, theils ihren fturmischen Gedanken und theils, wenn fie fich diefen auf Minuten zu entreißen vermochten, der Thätigkeit hingegeben.

Es foling neun.

"Bald versammeln fich bie Stande," unterbrach ber Fürst bas Schweigen.

"hat gar nichts zu bedeuten, Ew. Durch= laucht," meinte fein Bimmergenoffe.

"Ich wollte boch, es geschehe ein anderes Wal; der Moment ift höchst empfindlich; jeder

Lufthauch wirkt auf ihn und es kommt Bieles zusammen, bas'ihn schwierig macht; doch ich werde Rache haben für diese Störung und Beunruhigung. Sie mögen nach ihren Köpfen sehen und sie fest machen, die den Fürsten Metternich aufstören aus feiner Sorglosigkeit, die den schlafenden Löwen wecken."

Der Graf ichauberte; er erwiderte nichts.

In diesem Augenblick fturzte Mb. Melanie, die Gattin des Fürsten, den Baron Zedlit, den sehr besseischten Dichter, dem die Muße untreu geworden wie er ihr, der ein Anhänger und Hausgenoffe Metternich's war, an der Sand führend in das Gemach. Die beiden Anwesenden standen auf. Die Dame sprach: "Clemens! der dicke Baron erzählt von einer ungewöhnlichen Lebhaftigkeit und Aufregung auf den Straßen, und Du siest hier in Deiner Stube so unbekümmert, als wäre es auf einen Fackelzug für Dich abgesehen; reden Sie, Baron," fügte sie hinzu, indem sie sich an ihren Bezgleiter wandte. — Dieser verneigte sich trop seiner hindernden Korpulenz so tief, daß nur ein Keiner Raum seinen Kopf vom Boden trennte

und nahm das Wort: "In der That, Em. Durchlaucht, es gibt fich eine sehr gereizte Stimmung, eine Unzufriedenheit, wie ich fie noch nie wahrgenommen, unter der hiefigen Bevölkerung kund, und Dinge werden angekündigt, an die ein Wiener sein Lebelang nicht gedacht; also muß etwas dahinter stecken. — Woher diese Gezüchte, die nicht ganz erfunden sein können, die Glauben und Eingang in die Gemüther finden und von denen man nicht mehr urtheilen kann, ob sie diese Aufregung erzeugen oder von ihr erzeugt werden?"

Metternich lächelte selbstzufrieden, als er hierauf versetze: "Was ein Poet erblickt, das hat ein Staatsmann-längst gesehen; selbst wenn dieser Poet ein Correspondent der Augsburget Allgemeinen Zeitung wäre. Beruhigen Sie sich, mein Freund; der Fürst Metternich ist gerüstet und erwartet die Gesahr. Sei ganz ruhig, Mezlanie," fügte er hinzu, sich zu seiner Gattin wenzbend, "es ist gar nichts zu fürchten."

Der Graf Dippold lächelte ob biefer Dit: theilung bes Barons, er fagte zu fich felbft: Lufthauch wirkt auf ihn und es kommt Bieles zusammen, das ihn schwierig macht; doch ich werde Rache haben für diese Störung und Beunruhigung. Sie mögen nach ihren Köpfen sehen und sie fest machen, die den Fürsten Metternich aufstören aus seiner Sorglosigkeit, die den schlafenden Löwen wecken."

Der Graf ichauberte; er erwiberte nichts.

In diesem Augenblick stürzte Md. Melanie, die Gattin des Fürsten, den Baron Zedlit, den sehr besseleischten Dichter, dem die Muße untreu geworden wie er ihr, der ein Anhänger und Hausgenoffe Metsternich's war, an der Sand führend in das Gemach. Die beiden Anwesenden standen auf. Die Dame sprach: "Clemens! der dicke Baron erzählt von einer ungewöhnlichen Lebhaftigkeit und Aufregung auf den Straßen, und Du sitzest hier in Deiner Stube so unbekümmert, als wäre es auf einen Fackelzug für Dich abgesehen; reden Sie, Baron," fügte sie hinzu, indem sie sich an ihren Besgleiter wandte. — Dieser verneigte sich trots seiner hindernden Korpulenz so tief, daß nur ein Keiner Raum seinen Kopf vom Boden trennte

und nahm das Wort: "In der That, Ew. Durchlaucht, es gibt fich eine sehr gereizte Stimmung, eine Unzufriedenheit, wie ich sie noch nie wahrgenommen, unter der hiesigen Bevölkerung kund, und Dinge werden angekündigt, an die ein Wiener sein Lebelang nicht gedacht; also muß etwas dahinter stecken. — Woher diese Gerüchte, die nicht ganz erfunden sein können, die Glauben und Eingang in die Gemüther finden und von denen man nicht mehr urtheilen kann, ob sie diese Aufregung erzeugen oder von ihr erzeugt werden?"

Metternich lächelte selbstzufrieden, als er hierauf versetze: "Was ein Poet erblickt, das hat ein Staatsmann-längst gesehen; selbst wenn dieser Poet ein Correspondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung wäre. Beruhigen Sie sich, mein Freund; der Fürst Metternich ist gerüstet und erwartet die Gesahr. Sei ganz ruhig, Mezlanie," fügte er hinzu, sich zu seiner Gattin wenzbend, "es ist gar nichts zu fürchten."

Der Graf Dippold lächelte ob biefer Dit: iheilung bes Barons, er fagte zu fich felbst: "Diefer Elende hat ein fchlochtes Gewiffen und fieht Gefpenfler."

. Die Fürstin und der Baron Zedlig ents fernten sich und ließen den Minister und feinen Günftling wieder allein.

"Bon der Polizei teine Melbung," bemerfte ber Fürft; "es hat nichts zu bedeuten."

"Jedenfalls, lieber Graf," fuhr er fort zu seinem Stubengenoffen, "verfügen Sie sich zu feiner kaiserlichen Hoheit, dem Erzherzog Albrecht, dem Kommandirenden, und sagen Sie ihm, daß ich es für räthlich halte, daß die gauze Garnison heute ansrücke und daß alle wichtigen Punkte der Stadt vom Militär besetzt werden."

Der Grafging, um den Befehl zu vollführen; er that es leichten Herzens, denn er glaubte an keine Erhebung des Wiener Bolkes, die durch die Mielitärgewalt würde unterdrückt werden müffen. Das Militär soll immerhin ausrücken, dachte er bei sich, es wird wieder zurücklehren wie es ausgezogen. Als er vom Ballplay auf die Bastei zum Palaste des Erzherzogs Karl suhr und das ruhelose din: und Herwogen einer seltsam be-

· wegten Menge fah, fprach er gu fich felbit ... Begen die eine Gewalt? Bozu? Sie tommen und geben, fie wiffen nicht woher? nicht wohin? ·Sie fuchen nichts als Brat und haben fie biefes, fo find Leib und Seele gefättigt. Wer vermöchte einen lebendigen, wirtsamen Beift in diese trage, bom dringenoften Bedürfnig bes Leibes regierte Daffe zu bringen. Alle Mühe umfonft; wennt . bas glangende Beispiel ju Paris nicht gundet. Ich gebe ihn auf, ben martervollen Weg, ich will nicht mehr einer Sache bienen, die verloren ift; ich will mich retten, nur leben meiner eigenen Freiheit und Wohlfahrt. Genug ber Opfer für nichts." Diefes war bas Gelbftgefprach Des verzweifelnden Grafen auf bem Wege gum Eraberzog Albrecht im Auftrage Metternichs. 68 bauerte nicht lange, fo brachte ber Abgefandte dem Sender die Antwort des Bringen gurud, die babin lantete, dag er diefer Weifung volltommen entsprechen und dag er bei vortommender Ruheftorung ber geftrigen Berabrebung gemäß auf & Energischefte einfdreiten laffen, . Bavonnett und Schiefwaffe angulrenben ben

Befehl ertheilen werde . . . Der Berichterftatter tonnte fich bei biefer Melbung eines höhnischen Lächelns nicht erwehren.

"Bas erregt Ihren Dohn, Graf?" frug ber Kürft.

"Ich bente mir, Ew. Durchlaucht, daß fich der Prinz vergebens auf folche Großthaten vorsbereitet, und daß fein Belbenmuth an dem feltsamen Umftand scheitern werde, daß er teine Gegner findet."

"Der Baron Sügel war fo eben da und tonnte nicht genug erzählen von dem Zudrang bes Boltes zum Ständehaus in der Herrengaffe," bemerkte der Fürft.

"Sie machen Quai, Ew. Durchlaucht, wie bei einer interessanten Komidie, nichts weiter; ich tann die Unruhe der Freunde des Fürsten Metternich nicht begreifen."

"Sie haben viel Muth, viel Buverficht, Graf," fprach ber Minister freundlich.

"Das muß ich noch beweisen, denn diese Probe ist ungiltig." Kaum waren diese Worte aus dem Munde des Grafen, als wieder Madame Metternich mit bem Baron Beblig in bas Gemach fturgte und ihren Gatten alfo anrebete:

"Clemens, Du bift zu ruhig, lag Dir vom Baron erzählen, was vorgeht."

"Bas gibt es?" frug Metternich überrafct, und Zedlig, schwerathmend, große Schweißtropfen auf der Stirn, in großer Bewegung, nahm mit einiger Unficherheit das Wort:

"Der Tumult ist nicht zu beschreiben. Unerbörtes geschieht, das Fürchterlichste steht zu erz warten. So eben sind alle Studenten der Universität, alle, ich glaube nicht, daß einer zurudzgeblieben, in corpore in die Herrengasse vor das Ständehaus gerückt, um dem Landtag eine Betition zur unmittelbaren Besörderung an den Kaiser zu überreichen; und aus der Mitte dieser rasenden Schaar treten Einige heraus und reden das Bolt an. Nicht zu glauben, sie halten auf öffentlicher Straße Reden, und was für Reden! Hochverrath ist Kinderspiel gegen deren Inhalt, und das Bolt sauchzt und subelt ihnen zu, man drängt sich um sie, man hebt sie empor, seder Einzelne macht sich eine Ehre daraus, als Tribune gu dienen; das geht var, Ew. Durchlauchte das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehnt, mit meinen Ohren gehört!" rief, feine Erschöpfung überwindend, der gewesene Poet; dann saut er ohne Erlaubniß auf einen Stuhl, schnappte nach Luft und wischte den Schweiß von der Stirn.

Diese Erzählung verfehlte ihre Wirkung nicht auf die Zuhörer. Die Dame sah mit der gespanntesten Erwartung auf ihren Gemahl, als wollte sie von seinen Zügen herab lesen, wie groß oder wie gering die Gesahr sei.

In dem Augesichte des Grafen Dippold zeigte sich ein Ausbruck der lebhaftesten Theilnahme; ein Strahl von Freude und Hoffnung flammte auf in seiner Seele und begeisternde Erinnerungen der Jugend wurden wach und lebendig in ihm; allein dieser Ausdruck verschwand sogleich, der Strahl verlosch und die Erinnerung der Jugend führte seine Sedanken zu der traurigen Wendung der Dinge, die so herrlich, glückverheißend, glückverbeißend begonnen hatten. Er wurde wieder kalt und traurig.

Der Flieft Metternich fuhr gornig auf: "Die,

das Mes erfahre ich durch Zufall, durch die Gefälligkeit eines Freundes; wo ift meine Polizeis?'
Mit einer Haft, die seines Alters spottete, rannte er zum Godenzuge und kliegeste, daß es weithin scholl durch den Palast. Der Kammerdiener Walter trat ein.

"Der Graf Seblnitzt hat fich sogleich hier: her zu verfügen," herrschte der Fürst dem Eintretenden zu. Dieser ging, die Wessung zu bestellten. Nun faste der Fürst sich wieder und nat vollkommener Gelassenheit richtete er die Frage an Zedlitz: "Wissen Sie zufällig die Namen der Redner auf der Straße, Baron?"

"Nach ben Namen ber zwei zügellosesten habe ich mich erkundigt," erwiderte ber feifte Baron, indem er fich muhfam vom Sie erhob.

"Gie helfen?" frug ber Fünft.

"Rifdhof und Burfan.

Ber Bürft ging an fein Pult und nothrie ble Mumen.

"Ich will fie fibon verftummen machen," fprach er mit einer Geberde, die ben beiben Genannten nicht eben bas gunftigfte Boos werfieß!

"Bieber zwei eble Menschen verunglückt," bachte ber Graf Dippold und noch finfterer blickte sein finfteres Auge.

Der Fürst ging schweigend und brütend im Gemach auf und nieder; die Andern, selbst Masdame Metternich nicht ausgenommen — wagten es nicht, das bedeutungsschwere Schweigen zu brechen. Der düstere Schatten, der auf dem Ansgesichte Metternich's lagerte, verkündete die Bestenklichteit des Augenblicks und ließ Furchtbares, freilich ohne nähere Bestimmung, erwarten. Es herrschte Todtenstille in dem Gemach, die so lange dauerte, bis der Kammerdiener eintrat und meldete, daß der Polizeipräsident der Besehle seiner Durchlaucht ergebenst harre.

"Warum tommt er fo fpat?" ließ ber Fürft ben Diener an, "haft Du ober er gefaumt?"

"Se. Ercellenz waren nicht fogleich zu finben, fie hielten fich verborgen und ich hatte Duibe, bis ich fie entbedte. Ihre Ercellenz waren zubem fo verwirrt, daß fie mich gar nicht erkannten und erft der Name der Durchlaucht brachte die Grecellenz zur Befinnung, und fie raffte sich auf und folgte mir. Dies bie Schuld ber Bergögerung, Gw. Durchlaucht,"

"Gut, laß den Polizeipräsidenten eintreten,"
gebot nicht sehr fanft der Herr dem Diener, und
wenige Augenblicke, nachdem Walter sich entfernt
hatte, troch vielfach eingeschüchtert und beängstigt
der vielberühmte Graf Sedlnigty, die Geißel Wetternich's, sonst der Schrecken aller würdigen Männer, jest aber selbst erschreckt, blaß bis über
die Nase, die sonst geröthet vom Weine schimmerte, zitternd, zähneklappernd, mit schlotternden
Beinen, unter zahllosen Bucklingen in das Gemach. Mit tiefer Verachtung, die sich aussprach,
mit einem grenzenlosen Abschen blickten die vier
Anwesenden den Eintretenden an.

"Diefe Creatur hat sechsunddreißig Millionen Menschen herabgewürdigt, pfui, über diese Menschen," sprach der Graf Dippold zu fich felbfi.

Der Fürft Metternich stellte fich, grollende, gewitterschwere Wolken auf der Stirn, dem arms seligen Polizeiminister gegenüber und blickte ihn scharf durchbohrend an. muger er in einem ftrengen, gemeffenen Tone.

"Phu gut, Ew. Durchlaucht," autwortete Beinlaut der Polizeichef, indem er fich ehrerbietig, verbeuate.

"Mas haben Sie gethan, die Buche zu erhalten ober wieder herzustellen?" frug ber Staatstangler weiter in ber Weise eines zu Gerichte Sipenden.

"Es ift nichts zu thun für die Polizei, gar nichts gu thun," enigegnete der Praffdent.

"Roch vor wenigen Stunden haben Sie fich file bie Ruhe mit dem Leben verbüngt, Polizeis priffibent, mid schon jeht geben Sie Alles auf. Sie verdienen für diese Schwäche oder für dem Verrath den Tod!" rief der Staatstanzler dem zerschmetterten Polizeichef zu.

"Ich bin unschuldig, Ew. Durchlaucht, bei Gott im Himmel, ich bin unschuldig," winselte im Uebermaß seiner Angst ber Profibent.

"Sie find foutbig!" bonnerte Metternich.

"Ich habe ja teine einzige Melbung betoms men, Em. Durchlaucht, und wenn ich eine bes kam, so lautete sie wollsommen bernhigend, unsfere bezahlten Leute haben mich im Stiche gen lassen. Die Polizei selbst unterstützt die Empözung, kann ich dafür?" jammerte ber Angeklagte. "Da lesen Ew. Durchlaucht selbst, " fügte er hinzu, indem er mehrere Papiere aus seiner Tasche heraus langte und sie dem zürnenden Minister hinreichte. Dieser nahm und durchstog mit raschen Bliden die empfangenen Berichte; sein Born wich einer sichtbaren Erschütterung und mit klangloser Stimme wiederholte er die Worte des Polizeizpräsidenten:

"Die Polizei selbst unterstützt die Empörung. Das ist schlimm," setzte er hinzu und überließ sich den von Leidenschaft gehetzen, heftig arbeistenden Gedanken, die ihn derart in Anspruch nahmen, daß er des Polizeipräsidenten und der ganzen Umgebung auf Angenblicke vergaß. "Der Erzherzog Albrecht," sprach er nach einigen Setunden wie bewußtloß, leise, aber doch vernehmslich vor sich hin, und er mußte nun mit dem Nachdenken zu Ende sein, denn er waudte sich wieder dem in Zerknirrschung und Demuth hars

renden Polizeipräfidenten mit den Worten zu: "Sie find feig und untauglich in schwierigen Berhältniffen, Sie find Ihres Amtes entsetzt."

"Ja, ja, meines Amtes entfett; ja, ja, ich bin untauglich in schwierigen Berhältniffen, ganz recht, Ew. Durchlaucht, man muß es bekannt machen, daß ich nicht mehr Polizeipräfibent bin, daß mich die Dinge nichts mehr angehen!" rief hoch erfreut und von Angst erfüllt Seblnigen.

"Wen können Sie von Ihren Beamten als verläßlich und hinreichend energisch empfehlen?" frug Metternich.

"Den Kommiffar Bowa," autwortete Gebl= nigty.

Der Staatskanzler verneigte fich leicht; der Exprafident verneigte fich tief und verließ das Gemach.

"Begeben Sie sich gefälligft noch ein Mal zu feiner kaiserlichen Soheit dem Erzherzog Albrecht, Graf Dippold, und bitten Sie den Prinzen einer äußerst wichtigen Besprechung wegen zu mir," sagte der Fürst in milden Tone zu seinem Günstzling. Aber kaum waren diese Worte gesprochen,

als der genannte Prinz wie gerufen ohne alle Eeremonie eintrat. Alle möglichen und nöthigen Anstandsformeln wurden beobachtet; der Fürst Metternich wandte sich, nachdem er sich bei bem Erzherzog entschuldigt, an den Baron Zedlig mit der Bitte, die Fürstin sogleich nach Siging in das Hand des Baron Fügel zu bringen. Die Fürstin sigte sin bieser Amordnung und ging mit dem Baron.

"Die Sache wird fchwierig," begann nun ber Erzherzog, der wohl wußte, daß Dippold bas volle Bertrauen des Staatskanzlers befuß.

"Die Garnison ist ausgernät, die Thore der Stadt und sonst die wichtigsten Punkte sind beseit, auf dem Glacis stehen Kanonen; allein diese Anordnungen scheinen wirkungslos, denn die Menge und ihre Aufregung wächst von Minute zu Minute, und aller Orten, in allen Borstädten zeigt sich Unzufriedenheit und eine bedenkliche Gährung. Drohende Anstalten bleiben ohne alle Folge; so viel ist zu ersehen."

"Berzeihen Em. faiserliche Sobeit, ber Berr Rommandirende hatte langft mit ber ganzen Ge-

walt, die ihm zu Gebote fteht, einschreiten follen, er hatte die ftorenden Zusammenrottungen um jeden Preis verhindern, den Tumult um jeden Preis unterdrucken follen." —

"Ich bedauere, daß ich die erhaltenen Weisfungen nicht dahin zu deuten wußte, und daß ich teine weitern Befehle, wie ich fie erwartete, von Ew. Durchlaucht, die doch von Allem wohl unterrichtet sein muß, erhalten."

"Ich habe erft jetzt die Vorfälle erfahren, benn die Polizei ift bemoralifirt und hat ihre Funktionen eingestellt."

"So!" rief überrascht ber Erzherzog.

"Nur ein Mittel kann helfen: die Gewalt ber Waffen," fuhr ber Minifter fort.

Mit großer Zufriedenheit und Genugthuung verfetzte der Erzherzog: "Mit Kartätichen und Mustetenkugeln werde ich das Gefindel zu feiner Pflicht verweisen."

"Reine Schonung, Prinz," fprach mit Nachbrud ber Minister und lachend erwiderte ber Kommandirende:

"Sie follen mit mir Bufrieben fein, Burft

Metternich." Der Krieger fturmte aus bem Gemache.

Metternich fprach zu dem erftarrten Grafen: "Nun wird's entschieden."

Diefer konnte nicht fprechen; Born, Unmuth, Boffnung, Niebergefchlagenheit, bange Erwartung fürmten auf ihn ein.

Der Prinz Albrecht begab sich von dem Ballplatz aus dem Palaste Metternich's auf den hohen Markt; als er in die Herrengasse kam konnte er mit seinem Pferde kaum durch die dichte Masse Bolkes dringen, die hier angehäuft war, die auf den Ausgang der diesmaligen Ständeberathungen und ganz besonders auf den Erfolg der von den Studenten in corpore eingereichten Petition wartete. Der Prinz hätte mögen seinem Pferde durch Kartätschen eine Gasse bissen. Die Eristenz dieses Bolkes, das sich so breit machte, war ihm nichts, als eine Störung, dessen Wollen, welcher Art immer, ein Verbrechen.

Alls er die bewegte lärmende Menge, die emporgehobenen improvisirten und improvisirenten jugendlichen Bolksredner fah und hörte, da frente er fich bes fo eben erhaltenen Auftrags, unb fein grimmiger Blid mufterte bie Opfer, Die er in Aumem feinem Gelüften zu bringen gebachte und boffte. Als er an bem Ständehaus vorbei: tam, Blirrten gerbrochene Genfterfcheiben, fielen Schüsse aus biesem Gebäude. Giner von ber Studentenbeputation, welche ben versammelten Ständen die Betition zu überreichen beauftragt mar, wurde in bem Saale, nachbem man bafelbft Die Betition zerriffen, festgenommen und follte in Saft gebracht werden; Die andern Glieder der Deputation verfündeten den Gewaltfreich und die studirende Jugend forderte heftig, drobend ihren Abgesandten. Der Tumult, die Er: bitterung des Bolles ichienen zu einer furchtbaren Bobe anzuwachsen.

Der Prinz Albrecht hielt es nicht für nöthig, fich nach dem Grund, nach der Veranlaffung der Explosion zu erkundigen, er wollte nicht richten, denn er hatte schon verurtheilt, er gab seinem Pferde die Sporen, als ob er bei seinem Ritt das Volk zertreten wollte, und eilte so gut es möglich war dem hoben Markte zu, wo eine M-

theilung Bioniece aufgestellt war, ohne baf fie mindeften behelligte ober behelligt wurde; bas Boll ftand wohl bicht gefchaart ringsumber, aber in ruhiger Haltung. Raum war ber toms mandirende Erzherzog bei ber Truppe angetommen, als er die Menge in ftrengen gebieterifchen Worten jum Auseinandergeben aufforberte, und als die Aufforderung nichts als ein Murren der Ungufriedenheit, ein unruhiges Wogen und Draugen unter ber Menge gur Folge hatte, tommandirte der Erzherzog laut erhaltenen Auftrags und vermöge feines eigenen blutigen Geluftens: "Beu-Gine Decharge erfolgte, bas Blut ber unfculdig Gemordeten ober Bermundeten benehte ben Boben; aber nicht in folder Bahl, wie es ber wohlmeinende Pring gewünscht; er bemeette gu feinem Erftaunen und Gefchreden, baf bet größere Theil der Soldaten fo pflichtwergeffen war fein Burgerblut vergießen zu wollen und in die Luft fcog. Das Bolt aber wurde teluelwegs, wie es Metternich, wie es ber tomman: birende Bring erwartet, von Furcht und Goreden, fonbern bom Fanatismus bes Bornes ergriffen;

es flot nicht, es wich nicht von der Stelle, es war vielmehr bereit fich mit nackter Bruft den Rugeln und Bayonnetten entgegenzuwerfen, es blieb im Stillen grollend wie eine finstere Ge-witterwolke gelagert. Der Prinz verschwand unversehens von seinem blutigen Posten.

Bahrend biefes Alles fich zutrug auf bem Ballplat im großherrlichen Palafte, in ber herrengaffe und auf bem hohen Martte, gingen in ber kaiferlichen Burg feltfame Dinge vor.

Die Erzherzogin Sophie war schon um fieben Uhr Morgens, ganz gegen ihre Reigung und Gewohnheit aus dem Bette, sie war um acht Uhr mit ihrer Toilette fertig zum Staunen der dienstetunden Damen, die heute Alles recht machten und gar nichts an dem Kopfputz und Draperien umzuändern und zu verbeffern hatten. Nach acht Uhr Morgens, unerhört! empfing die Dame in ihrem besondern Empfangsaal Bisten und zwar von drei Männern, die von ihr augenscheinlich erwartet wurden und daher ohne angemeldet zu werden, eintraten. Die Diener hätten sich diesem ordnungswidrigen Vorgang auf's nachdrücksten ofen ordnungswidrigen Vorgang auf's nachdrücksten

lichfte wibersetzt, wenn unter ben brei Besuchern nicht Einer gewesen ware, bessen Gewicht und Ginfluß bei der Prinzessin ihnen zur Genüge bekannt. — Dieser Eine war der Nachfolger des Paters Justinian im Seelsorgeramte bei der Erzeherzogin, sein Namen: Fulgles. Die Begleiter des hochwürdigen Herrn waren die Prosessoren an der Wiener Universität: Spe und Endelicher. Die Eintretenden hatten kaum Zeit zu den üblichen Hölichkeitsbezeugungen, zu den gebührenden Reverenzen, denn, die Prinzessinkam ihnen ungestüm und hastig mit der Frage entgegen:

"Wie fteben Die Sachen?"

"Die herren haben bas Ihrige gethan und es ift gelungen," erwiberte Pater Fulgles.

Die Prinzeffin sah die Professoren mit neugierig fragenden Bliden an und Spe erklärte, daß die ganze Studentenschaft um 10 Uhr vor das Ständehaus mit einer Petition ruden werde und daß der Inhalt dieser Petition wohl weit über den Sturz Metternich's hinausgehe, daß es aber nicht anders durchzusehen möglich war, weil fich ber Gifer, Die Ueberfpannung ber Imgend nicht beschrönten, nicht in ben gehörigen Grengen exhalten laffe.

"Das thut nichts," meinte die Erzherzagin, "die Grenzen werden sich schon sinden, ift erst beseitigt, was uns in Ausübung unserer Arast sibrt und hindert. Jedenfalls bin ich in Ihren Schuld, meine Herren, und ich will sie mit kaiser-lichen Prozenten bezahlen. Sie, Herr Prosessor Endlicher, sind — wir dürfen hier offen reden — wie mir mein ehrwürdiger Beichtvater mitgetheilt, in zerrütteten Geldverhältnissen; sie sollen aus der Staatskasse geordnet werden. Ihnen, Herr Prosessor Heel eine Staatsbedienstung zu Theil werden, Ihren Wänschen, Talenten und Berdiensten angemessen."

Die beiben Professoren sprachen ihren tief: gefühlten Dant, ihre Singebung und die Bereitwilligkeit, mit ihren geringen Araften Ihrer tal: ferlichen Sobeit ferner zu bienen, in rührenden Worten aus und wurden hulbreichft entlaffen.

Die Pringeffin war mit ihrem Beichtvater allein, beffen Mengeres fich von bem feines Ban-

gangere mentlich unterfchieb; es mar ein Maun mit feinen einfehmeichelnden Bligen und Manie: ren; ein lang geschnittenes, jartes Geficht mit longer Rafe, blaue Angen, grane Baare, in gierlider Ordnung, ein ichlanter, fdmächlicher Rorner verlieben bem Manne bas Geprage ber Sanftmuth und Milbe; feine Rebe flang feth wie aus bem Bergen; die Luge aus feinem Munde war mit ber Farbe ber Bahrheit gefdmudt, und man tonnte fie im ichlimmften Falle für einen Irethum halten, fo treumüthig, fo ehrlich tonte fein Bort. Bergensgute fchien Die einzige Leibenfchaft biefes Mannes; aber binter biefer Dlaste berbarg fich ein fchlauer, gewandter, unermublicher Beift, der nichts gelten ließ, weber in fich, noch auffer fich nichts auerfaunte als feine Bwede.

"Noch ein Mal ehrwürdiger Vater," hob die Prinzeffin an, als fie allein war mit ihrem Seels forger "wie fiehen die Sachen?"

"Bon und ift Alles geschehen, was möglich war, kaiserliche Hobsit; in allen Theilen ber Monenchie haben wir die Ungufriedenheit mit bem Burfien zu einem religibfen Bewußtfein ausgebildet; heute ift übrigens ein wichtiger Tag."

"Das Shlimmfte ift," Klagte die Erzhers zogin, "daß man auf den Raifer nicht zählen kann; es schwanken die Begriffe in seinem Ropfe und er selbst folgt dem unftäten Spiele seiner Gedanken."

"Das Schlimmfte ift das nicht, kaiserliche Hoheit; wäre es anders, könnten wir kaum daran denken, die Krone oder wenigstens ihre Macht der edelsten, huldreichsten Dame zuzuwenden."

"Sie haben Recht," versette die Prinzeffin.

"Seine Schwäche ift eben unser Recht," bemerkte ber Pater.

"Bird aber ber Fürft nicht feinen gewohnten Ginfluß auf bas Gemuth Ferdinand's ausüben?"

"Es foll ihm schwer werden; wir haben Personen genug um den Raiser, die dem Staatstanzler die Wage halten, die im Besit des gunftigen Terrains ihm nothigenfalls den Zugang zum Raiser materiell versperren können und die, selbst wenn sie aus dieser Position weichen muffen,

mit mindeftens gleichem Bortheil bem Minifter gegenüberfieben."

"Ift auf Madame Cibini zu gahlen?" frug mit befonderem Nachdruck die Prinzeffin.

"Bolltommen!" erwiderte der Pater. "Sie gebort zu unfern treuesten, hingebendften Anhans gern."

"Sie hat ben Fürften Metternich fehr bes gunftigt," warf bie Erzherzogin ein.

"So lange wir ihn begünftigt haben," verfesten feine Sochwürden.

"Das ift gut." -

"Gine Stute bes Fürsten ift bedenklich und erfordert alle Berücksichtigung und Aufmerksam: teit."

"Belche?"

)

"Se. kaiferliche Hoheit, ber Erzherzog Albrecht, der Sohn des glorreichen Erzherzog Carl, der Rommandirende der Stadt Wien; er ist dem Staatskanzler und seinem System mit ganzer Seele zugethan und verfügt über Bahonnette und Ranonen, mit denen man etwas ausrichtet, Fürften gu einem religibfen Bewuftfein ausgebilbet; heute ift übrigens ein wichtiger Tag."

"Das Shlimmfte ift," klagte die Erzherzogin, "daß man auf den Raifer nicht zählen kann; es schwanken die Begriffe in seinem Kopfe und er selbst folgt dem unftäten Spiele seiner Gedanken."

"Das Schlimmfte ift bas nicht, kaiferliche hobeit; ware es anders, konnten wir kaum baran benten, die Krone ober wenigstens ihre Macht ber ebelften, hulbreichsten Dame zuzuwenden."

"Sie haben Recht," verfette die Pringeffin.

"Seine Schwäche ift eben unfer Recht," be-

"Bird aber ber Fürst nicht seinen gewohnten Ginflug auf das Gemuth Ferdinand's ausüben?"

"Es foll ihm schwer werden; wir haben Personen genug um den Raiser, die dem Staatstangster die Wage halten, die im Besit des günftisgen Terrains ihm nöthigenfalls den Zugang zum Raiser materiell versperren können und die, selbst wenn fie aus dieser Position weichen muffen,

mit mindeftens gleichem Bortheil dem Minifter gegenüberfieben."

"Ift auf Madame Cibini zu zählen?" frug mit besonderem Nachdruck die Prinzeffin.

"Bolltommen!" erwiderte ber Pater. "Sie gebort zu unsern treuesten, hingebendften Anhans gern."

"Sie hat ben Fürften Metternich fehr bes gunftigt," warf bie Erzherzogin ein.

"So lange wir ihn begünftigt haben," verfesten feine Sochwürden.

"Das ift gut." -

"Eine Stüte bes Fürften ift bedenklich und erfordert alle Berücksichtigung und Aufmerksam: teit."

"Belche?"

١

"Se. kaiferliche Hoheit, der Erzherzog Albercht, der Sohn des glorreichen Erzherzog Carl, der Rommandirende der Stadt Wien; er ist dem Staatskanzler und seinem Spstem mit ganzer Seele zugethan und verfügt über Baponnette und Kanonen, mit denen man etwas ausrichtet,

werm man ben blutigen, unigeiftlichen Willem hat, fie anzuwenden." —

"Biele Officiere, bobe und niedere," entgegnete die Pringeffin, "find für mich und gegen ben Minister."

Der Pater lächelte ob biefer Worte feines Beichtlindes; er fagte: "bem Diener ber hohen Frau ift es gang wohl befannt, wie die Stim: mung in bem Beere beschaffen ift; er weiß fehr wohl, daß die Ungerechtigkeit bei ben Mvancemente, Die Bevorzugung ber Abeligen und Brotegirten, bas Schalten und Walten bes Soffriegerathe großes Diffvergnugen erzeugt; er weiß auch, bag viele ber hohen Frau zugethan und gegen ben Minister aufgebracht find; allein das hilft nichts. Es ift ein eigen Ding, die militärische Gewohnheit und Disciplin. Rom: mandirt der Befehlshaber: "Feuer!" fo wich gefchoffen, von Bufriebenen und Ungufriebenen, von Freunden und Reinden bes Minifters, von Borgerudten und Uebergangenen, von fo wer . anders bentenben, die Garnifon ift unter Baf:

fen. G8 ift nothwendig, daß ber Cofferjog Albrecht abgeseit werde!"

"Wird es auch möglich fein?" frug die beftürzte Prinzeffin.

"Gewiß, wenn wir einen Andern haben, ber ihn erfegen tann."

"Der Fürft Windischgrag ift mir mit Leib und Seele zugethan," rief freudig bie Dame.

"Bortrefflich," verfette ber Pater, "und nun vorfichtig, faiferliche Soheit; aber bemoch muthig."

"Geben Gie mir bie Schritte an, und ich will fie geben."

"Seute ift ein wichtiger Tag, vielleicht ein Tag der Entscheidung," sprach der Pater in feinen Gedanken versunken.

"Beute?" frug das herrschfüchtige Weib, und erblafte. Der Pater fuhr fort:

"Das Volk ift im höchsten Grade aufgeregt, von allen Seiten gestachelt und getrieben; die Jugend ist stürmisch bewegt. Der Minister ist noch nicht unterrichtet von dem Zustande der Stadt." "Metternich nicht unterrichtet?" frug erstaunt bie Erzherzogin.

"Ein Theil seiner Werkzeuge schweigt, weil ein liberaler Gebanke ihn überkommen und seine Bunge hält; ber Andere schweigt, weil er nur auf unser Geheiß spricht oder schweigt, und so verschwinden die Berichte in der Sand der untern Beamten, durch die sie gehen müssen, wenn sie hinauf gelangen sollen. Daher kommt es, daß, wie ich aus sicherer Quelle weiß, dem Minister unbekannt, wovon wir ihn nicht in Kenntniß gesetzt wünschen."

"Birtlich!" rief, fich verwundernd, die Ergbergogin aus. Der Pater fuhr fort:

"Es wird wohl der hohen Frau belieben, um zehn Uhr beim Kaiser zu sein. Die hohe Frau wird offenen Weg und den für deren freundliche Aufnahme vorbereiteten Monarchen sinden. Besvor die hohe Frau sich an diesen Posten begibt, beliebe sie gefälligst dafür zu sorgen, daß der Fürst Windischgrät bei der Hand sei."

"Alles, Alles, wie Sie wünfchen, mein vortrefflicher Freund " "Diefe Papiere — fie enthalten beunruhtgende officielle, telegraphische und andere Berichte ber Conriere aus ben Provinzen, die ihren Weg zum Minister verfehlt haben — wolle die hohe Frau bei fich behalten und wohl vermahren."

Schweigenb, gang mechanisch, wie eben von einer überlegenen Einwirfung bestimmt, nahm bie Frau bie Papiere in Empfang. Der Pater fuhr fort:

"Im rechten Mugenblide, ben ich ber taiferlichen Sobeit burch ein Billetchen von Rofafarbe ju bezeichnen bie Ehre haben werbe, fturmen bie Sobeit auf ben Raifer los, bag er biefe brei Documente" - er jog fie aus ber Tafche -"welche die Absetzung des Ministers, des Rommandirenden und bie Ernennung eines Stellver: treters für ben lettern enthalten, unterfertige. In der Ernennungeschrift fehlt noch der Rame bes vorzuschlagenden Rommandirenden. Plat ift leer geblieben, wenn es Ein. taifer= liche Sobeit gestatten, will ich ben Fürften Windifchgraß. hineinschreiben." Die Erzberzogin zeigte auf ein Tischchen feitwärts, auf welchem H. 14

alle Schreibrequisiten in Bereitschaft waren. Der Pater fchrieb in das Document ben Namen: Alfred, Fürft zu Windischgrät.

"Ew. faiferliche Sobeit werben bon allen Seiten burch Betitionen, burch Deputationen, vielleicht, hoffentlich fogar, burch Greigniffe, burch Angft und Schrecken ber allerhöchften Familie in Ihrem Unsuchen unterftutt werben. Papiere in ber Sand ber hoben Frau werben gewiß auch bas Ihrige thun. Es ift taum zu Aweifeln, daß die Benütung des rechten Mpmentes die hohe Frau an ihr Ziel beingen werde. Die hohe Frau moge fich nur buten, borfchnell, bevor fie die Weifung erhalten, ben Angriff auf ben Willen bes Ruffers ju machen; obgleich fie nicht verfaumen barf, gegen ben Staatstangler von vorn herein lodzugieben, die Aufregung und Unaufriedenheit, die verschiedenen unangenehmen Breigniffe ihm zuguschreiben, den allgemeinen Bag gegen ibn barguftellen und zu rechtfertigen."

"Ehrwürdiger Pater," verfeste die Prinz zeffin, "ich werbe mich bemühen, nach Ihrem weisen, wohlmeinenden Rathe zu handeln." "Aun verloffe ich die hohe Frau," sprach der Pater, "denn es gibt für allerhöchft Dero Die: ner Vielerlei zu besorgen. Gntt fegne Ihre Schritte." Die Erzherzogin, gnädig wie noch nie, reichte dem Pater die Hand. Dieser driffte und küßte sie mit dem Ausdruck einer rührenden Verehrung, und die zwei Verbündeten schieden von einander.

Noch vor zehn Uhr begab fich die Erzherzogin Sophie zum Kaiser Ferdinand; sie fand ihn
mit seiner vorgezogenen Gesellschafterin, mit Madame Cibini in seinem Gemache. Wie nie früher wurde sie von dem Nionarchen freundlich
empfangen. "Das ist recht schön von Ihnen,"
rief er ihr, als sie eintrat, zu, "daß Sie zu uns
kommen, und noch schöner, daß Sie Sich wit
uns ungenirt unterhalten wollen, und daß Sie soch her zu uns." Die Erzherzogin erröthete;
sie schimte sich der gesprochenen Worte des Monarchen; sie warf einen Blick auf die Italienerin. Diese hatte sich erhoben und verneigt;
hierauf sah sie der Prinzesssin mit einem besonbern Ausbruck in's Auge; biefe verftand ben leisen Wink und nahm einen Plat an der Seite bes Raifers ein.

"Richt wahr, Frau Schwägerin," nahm der Raiser wieder das Wort, "Ihnen ist es auch lieber, wenn Sie reden können was Sie wollen?" Madame Cibini nickte kaum merklich mit dem Kopfe und die Erzherzogin erwiderte:

"Gewiß, Em. Majeftat."

"Wir drei könnten mit einander ausfahren," meinte der Raiser, "dann findet mich der Metter= nich nicht, wenn er mich sucht, das ware ein herrlicher Spaß; er mußte mit seinen Alten= ftuden wieder abfahren."

Der Kaiser, höchst vergnügt über diesen Gedanken, wollte sich erheben, um ihn auszuführen. Die Erzherzogin gerieth in Verlegenheit, sie wußte nicht was sie sagen sollte; allein die schlaue Italienerin nahm sogleich das Wort:

"Ew. Majestät können unmöglich die Burg verlaffen; benn es ift unruhig auf den Strafen."

"Unruhig, warum?" rief ber Raifer er-

"Der Fürst Metternich ift schuld, Em. Majestät," versetzte mit kühner Entschlossenheit die Italienerin.

"Das tann nicht fein, Cibini, der Fürst Metternich ift ein braver Mann, nicht mahr, Frau Schwägerin?" fagte der Kaifer.

Die Italienerin fah bedeutsam auf die Prinzessin und diese erwiderte:

"Wohl, Ew. Majestät, es ift Riemand schuld an der Unruhe in den Straffen, als der Fürft Metternich."

"Das ift gar nicht schön von ihm," meinte ber Beherrscher von Destreich.

Der Oberstämmerer Dietrichstein meldete in diesem Augenblick den Erzherzog Ludwig. Der Prinz wurde vorgelaffen, kam und that Meldung von dem Tumult in der Herrengaffe, von dem Bug der Studenten, von den öffentlichen Reden und Rednern.

"Wo ist Metternich?" frug ber Kaiser be-

"Der hat diese Borfalle hervorgerufen;" fiel bie Ergbergogin ein.

"Er wird fie unterbruden," meinte ber Grzherzog Ludwig.

"Wie?" frug ber Raifer.

"Durch Gewalt," antwortete der Erzherzog. "Die Garnifon ift ausgewickt, die Kanonen stehen auf dem Glacis bereit."

Der Raifer fuhr, wie außer fich, von feinem Sig empor.

"Mam wird doch nicht schiefen?" rief er, "ich tann bas Schiefen nit leiden, ich will nit, daß geschoffen wird; man foll brennen, stechen, thun was man will; aber Schiefen das leid' i nit."

"Wenn es aber teine andere Hife gibt, Ew. Majefilie?" warf der Erzherzog Ludwig ein.

"Das ift abschenlich von Metternich," rief ber Raifer, "folches Zeng zu treiben. I leib' a mok nit, daß geschoffen wirb."

Der Emberzag empfahl fich wieber und ging, um fich von allen Worgangen, von bem weitern Berlauf ber Dinge in Kenntnif zu feigen.

Raifer Ferbinand war nun angftlich gewors ben, und bachte nun nicht mehr baran, in Begleitung ber beiben Damen anszufahren, une >

)

benn Staatstangler und ben Staatsgeschäften zu entrinnen. Er bat die betben Franzen inständigst, baß sie fortwährend bei ihm blieben, und ihm auch in der Nacht Gesellschaft leisteten. Madame Sibini begab sich von Zeit zu Zeit in das Vorzimmer und kehrte dann wieder zurück; sie brachte Berichte mit von dem Stand der Dinge, die aus dem Munde der Italienerin nicht sehr tröftlich lauteten.

"Was wollen diese Leute, man foll es ihnen bewilligen, damit fie nur Ruhe geben. Hab'ich nicht Recht, Cibini!" äußerte ber Kaiser.

"Der Fürft Metternich will bas nicht, Em. Majeftat," verfette bie Italienerin.

"Der abscheuliche Metternich, was ift mit ihm nur anzufangen?" ließ sich ber Kaiser vernehmen.

"Ein. Majestät gebieten ja über Jeben im gangen Reiche obne Unterfchieb," bemenkte bie Entersogin.

"Auch über ben Metternich?" frug ber Ratfer, frugende Blide auf bie beiben Frauen vichtenb. Madame Cibini nickte bejohend. Die Erze herzogin Sophie antwortete:

: "Wie über jeden Andern; es gibt teine Ausnahme."

"Rann ich ihm auch befehlen, was ich will?" frug ber Raifer.

Wieder nickte die Stallenerin bejahend und die Erzherzogin erwiderte: "Ganz nach dem Gutbunten Ew. Majestät."

"Ich will, daß man den Leuten gebe, mas fie begehren!" rief der Kaiser. "Alles eher, als daß man schieße; ich will Ruhe haben."

Madame Cibini entfernte sich, wie um den kaiserlichen Befehl zu bestellen; allein sie ließ von dem, was der Kaiser versprochen, nichts verlauten, sondern vernahm die Nachrichten, die ihr abund zueilende Boten überbrachten; zurückgekehrt in das kaiserliche Gemach, meldete sie, daß sich die Dinge von Minute zu Minute verschlimmern, daß an allen Eden und Enden das Bolk in Bewegung sei. — Der arme Kaiser wurde in große Angst versetzt.

Freilich zerftreute er fich nach Art ber Rinber,

Die raich von Gebanken zu Gebanken, von Begriff zu Begriff hinüberspringen und fich in taufenderlei wechselnde Anschauungen ergeben, bald wieder beruhigen; allein es kamen immer wieder Meldungen, die den armen Kaiser aus feiner Zerstreuung herausriffen und ihn mit Furcht und Schrecken erfüllten.

Der f. f. Oberstallmeister Graf Sojo8 tam und erklärte mit großer Seftigkeit in Gegenwart ber apostolischen Majestät, daß Alles, wie er sich ausdrückte, auf dem Spiele stehe, daß man in den vollgedrängten Straßen nichts als drohende Reben und wildes, unglückverkundendes Geschrei zu hören bekomme.

"Was wollen benn die Leute, Graf Hojos?" frug der Kaiser, der bis jett auf den Ginfall nicht gekammen war, darnach zu fragen.

"Die Absetzung bes Staatstanglers," versette ber Graf mit unbefangener Geberde.

"Wie! was!" rief ber Raifer, und glotte ben Grafen, ber biefes Wort gesprochen, mit großen Augen an. "Das ift unmöglich," ftammelte er; "ber Metternich ift ein braver Mann, wenn er wich auch manches Mal mit seiner unleiblichen Bubringlichkeit, mit störenden Geschäften plagk. Worum wollen die Lente, daßer abgesetzt werde? But er nicht das seinste Banchmen? Er beleidigt doch koine Kahe? Metternich ist ein guter Mensch; es soll mir Niemand etwas gegen ihn sagen." — Diese Gebanken verschwammen wett anderen nach und nach, die sie stellt gänzlich verswischten, und der Kaiser in seiner gewohnten Welfe die verschiedensben gleichgiltigsten Dinge berlibute.

Run kam der Graf Bo mbelles und schilberte mit lebhaften Worten, zum Theil mit liebertreibung, die wachsende Gefahr; er behamptete mit Nachdruck, daß die Straffen nur durch Kanonen und Kartätschen rein gefegt werden können und daß man also entweder schießen oder nachgeben müsse."

"Nicht schleßen! nicht schießen!" suhr bet Knifer außer sich vor Jorn auf. "Wenn geschiessen wird, laufe ich bavon, weit weg von hier, wo ich nichts hären kann baven; ich fürchte mich vor bem Schießen." "Giv. Majeftät," verfetzte ber Graf Benn: Belles, "bas Boll fordert bringend, baf ber Filoft: Metternich seines Antes und feiner Büche ent» fest werbe."

"Warum?" frug der Raifer, indem feine Ge: banken eine ganz andere Richtung einschlugen. "It denn der Fürst zu dem Volke mit mange: nehmen Geschäften gekommen? Gegen das Volk ist er viel bester, als gegen mich; das Volk kann sich immer ungestört unterhalten. Sibini, ich möchte ein Mol Volk sein; nur einige Tage, Du könntest indossen für mich Kaiser sein, das wäre herrlich, wenn man zu Dir sagen mußte: Sir. Maseliät! ha ha ha ha, zum Tobilachen, ich möchte wir dann eine Enade von Dir ausbitten, daß ich käglich in den Wurstelprater gehen dürste, weil es dort so schol und unterhaltend ist."

Graf Bombelles entfernte fich und ber Raifer fuhr in biefer Weise zu plandern fort, ben Mommet ganzlich vergeffend, seine Wichtigkeit und Gefahrt er wurde ganz guter Dinge, er frente fich bes Nauen, lachenden Friihlingshimmell und wollte hinaus, um sich auf das junge, grine Gens zu

legen und fich zu fonnen; er war ganz munter und lacte und betheuerte, daß er immer mit ber Cibini und ber Krau Schwägerin gang allein fein mochte und bag es ibm ein Leichtes mare in Diefem angenehmen Bertehr, feine Frau Bemablin zu vergeffen, die immer fo finfter brein fcaut und immer fagt, daß fie bie Freuden ber Erde verabscheue und ihm niemals, niemals gulachelt, er mag ihr fo fcon thun, ale er nur will, er mag ibr fcmeicheln, fo viel er nur fann; fo plauderte der kindische Raiser ungezwungen und vergnüglich, als plötlich von Mustetenschuffen, in tunftfertiger Gleichmäßigkeit abgefeuert, Die Stadt und die Burg erbebten. Der Raiser fchrie laut auf vor Schrecken, erblafte und fing zu weinen an; die beiben Frauen fchraten ebenfalls zusammen. Berichiebene Sofchargen frürzen blaß und gitternd, die Stiquette, ihre Religion, außer Acht laffend, in bas Gemach ber Majeftat, gewiffermagen jum Schute bes Gefronten, und diese schrankenlose Theilnahme vermehrte nur noch die Befturgung, die Bergweiflung und Angft bes Monarden.

"Ich muß sterben, ich muß sterben," winfelte er unter Thränen. Die Schranzen flanden mit gesenkten Säuptern in tieffter Ehrfurcht, mit allen Beichen der vollkommensten Unterwürfigkeit um den Kaifer; da sich das Schießen in rascher Aufeeinanderfolge wiederholte, so wuchs die fieberhafte Aufregung des Monarchen, statt abzunehmen. Die Kaiserin trat ein, vollkommen gefaßt, in ruhisger, würdiger Haltung; der weinende, tobende Gemahl bemerkte sie gar nicht. Sie näherte sich ihm mit Beibehaltung des vorgeschriebenen Anstandes und sprach:

۶

"Belieben Em. Majeftat mir in ein anderes Gemach gu folgen."

Es wurde in biefem Augenblide geschoffen. Der Kaifer zudte auf's Neue zusammen, schrie auf und fant außer fich auf einen Stuhl; er konnte nicht antworten, er antwortete nicht feiner Gemahlin.

Die Schranzen sahen erstarrt bem Schausspiele zu. Die Raiserin und die Erzherzogin suchten den Kaiser zu beruhigen. Sobald dieser sich von feinem Anfall erholt hatte, frug er mit

wilder Saftigkait: "Wer hat gefchaffen? Ich will wiffen, wer gegen meinen Willen hat schiegen laffen?"

"Der Fürft Metternich," antworteten wie im Chore fast alle Anwesenden.

"Er ist kein braver Mann mehr, der Metternich und ich hasse ihn," zürnte der Kaiser, und
die Schranzen sahen sich mit verstäudigen Augen
an; auf dem Angesichte der Erzberzogin Sophie
spielte ein Freudenstrahl. Die einzelnen Glieder
der kaiserlichen Familie kamen nun, die Einen
erschrocken, blaß und niedergeschlagen, die Andern
wohl auch blaß vor Schrecken, aber innerlich
vergnügt, se nachdem sie für die Regierung Ferdinand's oder der Erzherzogin Sophie gestimmt
waren. Denn die Letzteren waren der Meinung,
daß die Ereignisse lediglich von allerhöchsten
Händen und ihren Instrumenten hervorgerusen
worden.

Der Raifer rief zum besondern Wohlgefallen verschiedener Anwesenden ijedem Ginzelnen, der eintrat, entaegen:

"Der Meiternich hat gefchoffen, ber abichen: liche Metternich."

Der Landmarschall, der Graf Montucoli tam aus der Sigung der Stände und legte Bericht ab von den Vorfällen beim Ständehaus, und er erklärte, daß die Sachen sehr bedenklich stehen, daß sich die Stände haben flüchten muffen, um nicht mißhandelt zu werden oder vielleicht noch Schlimmeres zu erfahren, nachdem sie freilich ein wenig unglimpflich mit der Petition und einem Abgefandten der Studenten verfahren.

Der Erzherzog Franz Carl fprach zu feiner Gemahlin bei Seite: "Gott weiß, wohin bas führen wird," und das entschloffene Weib gab zurüd:

"Bagft Du, so verkrieche Dich. Ich bin zufrieden; benn es geht nach meinem Wunfche."

Der Kaiser frug plöglich von einem Gedanten darauf gebracht: "Wo ist Metternich, warum kommt er denn nicht?" Und diese Frage war ein Donnerschlag für manches Ohr. Alles schwieg beiroffen; der Erzherzog Ludwig gab die Antwort: "Es liegt dem Färften ob, den Aufruhr gut fillen, Em. Majeftat."

"Der Fürst hat ihn geweckt," versetzte bie Erzherzogin Sophie, die sich nicht zurückalten konnte.

"Der abscheuliche Metternich hat geschoffen," wiederholte klagend ber Raiser.

2018 wollten fich die ichlimmen Rachrichten überholen, brachte ber Graf Latour bie Melbung, bag ber Ergbergog Albrecht auf Befehl bes Staatsfanglere auf bem boben Martte: "Feuer" tommanbirt, daß aber die blutige Dagregel eine entgegengefeste Wirtung, ale bie erwartete ber= vorgebracht, baff nur bie Emporung an Berbreitung und Anhang gewonnen habe, daß die Leiden und bas vergoffene Blut ben rubiaften Burger zu den Waffen rufen, daß nur Rachgiebigteit von Seiten ber Rrone, ober ein Rampf auf Leben und Tod zur Entscheidung führen tonne. "Das gange Bolt bewaffnet fich fo gut es tann," verfundete der Graf; "die Burgermilit bat fich fo eben ben Studenten unter fubelnden Begrugungen angeschloffen. Es ift feine Beit gu

sentleneng man werf entredernet dam Abfermasderet für den Erentstänglat Der mit Konoung mutworten:"

"Mer wagt es von Kanmen gu reben?" fußer der Raifer in der größten Heftigkeit avieber auf. "Nicht fchießen, nicht hibießen!"

Num trat Stille ein, so diesen, so unheimlich britend, wie sie brausen hemsichte. Riemard ausgie zu sprechen, Niemand wagte zu gathen; ab gewarm den Amichain, als ab der Blettige Hand von dem Amichain, als ab der Blettige die Gorzen beschmerte, die Senson ünderüblit. Isder vom den Anwesenden bangte, erwarinte zundfalhaft mit Jagon und Wellemmenheie den Ausgang der verwickelten ung benvommenen Begabenheiten.

Schwer und langsam feielten die ennficht Minnten au der Gesellssigaft warliber; das Schweisgen den denmete langer; we hatte fich so Keselligt, das am sein Ende nicht zu denkon war; allein es weitde von Russen unterhweizun; wan ihnte spreschen fin Varsaal und Lurz davenf trat der Gonf Dietrichftein, der seinen Pasten innte aller

III.

}

Stürme behauptete, leise herein und meldete, die herrschende Stimmung berücksichtigend ober theilend, mit gedämpfter Stimme, im feierlichen Tone, eine Deputation ber Wiener Bürger.

Alles blickte ben Erzherzog Franz Carl an; als ben geeigneteften mit ber Deputation im Ramen bes Kaisers zu sprechen. Der Erzherzog Ludwig nahm bas Wort:

"Se. Majestät kann in dieser Verfassung teine Deputation empfangen, es wäre räthlich, daß Se. kaiserliche Hoheit der Erzherzog Franz Carl den Bürgern im Namen des Kaisers des schwichtigende Worte sage, ihnen versichere, daß von Seiten des angestammten Fürsten gewiß das Beste und Zweckmäßigste geschehen werde, um dem vorhandenenen Uebel abzuhelsen, das bevorschehende abzuwehren."

Der Raiser nickte mit dem Ropfe und ber Erzherzog Franz Carl entfernte fich, um mit der Deputation im Namen des Raisers zu sprechen.

Allerander Arthaber, der Bürger von Wien, war an der Spige der Deputation und schilderte die Nothwendigkeit, dem Volke für das vergofseine Blut eine Entschädigung zu bieten. Et sei Gefahr vorhanden, sagte er, Gefahr für den Thron, wenn dieser nicht durch einen entschiedenen Schritt beweist, daß er nicht Theil gehabt an dem blutigen Verbrechen der Bürger. Der seinen Kaiser liebt und tausendfältige Beweise davon geliesert, würde sich von ihm wenden, wenn die Bedürsnisse, die billigen Forderungen der Vernunft und des Rechtes, wenn die Wünsche und Vitten der Völler, die eingetretene Nothewendigkeit unberücksichtigt bliebe, und keine andere Antwort erfolgte, als mit den Musketen. Der Erzherzog Franz Carl rezitirte die alt herzgebrachte Redensart, wie sie von seinem Onkel, dem Erzherzog Ludwig ihm angegeben wurde.

Arthaber und feine Begleiter fcuttelten bie Baupter. Jener fprach :

"Das wird nicht zufriedenstellen, Em. tat-

Dieser hatte aber keine weitere Instruktion und zog sich zurück. — Die Deputation verließ die Burg, um den harrenden Bürgern die erhaltene Antwort zu bringen. Sie vermehrte die Antrüftung, sie bestärfte das Wolf in dem Wafchluß zu handeln, sie sachte die Flamme der Empörung. "Netrug und Täuschung, nichts als Betrug und Täuschung!" predigten die Bolkbredner, und die Wiener Bepölkerung rief als gläubig mach.

Der Eigherzog Franz Carl berichtete, sobald er in das Gemach des Kaisers zurückgekehnt war, won der Aerhandlung zwischen der Depustation und ihm; er verschwieg nichts und es mochten sich die Zaghusten, Gebengten wenig aufgerichtet, ermuthigt fühlen durch diese Wistheilung. Der Kaiser war niedergeschlagen, traurig. Die ganze Gesellschaft gab sich einer diskern Stimmung hin.

Einlaufende Meldungen verkündeten, daß der Kampf unvermeidlich fei, daß von Geiten des Anties, machden man fein Blut weryoffen, das Aengerste zu erwarten sei, daß ze zu einem funchtbax drohanden Riefen anmachse, dem im Manufe die Kröfte wachsen.

Mun fprach ber Griperiog Ludwig von der Nothwendigkeit eines Schrittes jur Sicherfiellung bes Thrones; biefer Ansfpruch wurde von Allen lant und eifeig unterflügt. Der Kaifer verharrte in feinem Schweigen.

Laute Stimmen wurden im Bovsaul gesibre, fo laut, wie sie biese Ranme nur seiten vernommen. Der Graf Dietrichstein trat mit gefend tem Haupte, mit tiefer, unaussprechtlicher Niederzgeschlagenheit in das taiserliche Gemach. Der alte Mann konnte nicht gleich reden, so ergriffen war er von dem Borgefallenen.

"Was für ein Lärm ftort den heiligen Frieden der Burg?" frug der Erzherzog Ludwig.

"Die Deputation der Bürger ist wieder gestommen und begehrt dringend, unabweisbar mit Se. Majestät selbst zu sprechen; sie enthlödete sich nicht zu sagen," berichtete der Oberstämmesver, und eine Thräne benehte sein Auge, "daß es sich um das heil der Monarchie, um den Bestand des Thrones handle; das Volt will von Niemand Beschield auf seine billigen Forderungen haben, als von seinem Kaffer felbst:"

"Bas wollen sie von mir?" frug ber Kaifer angfilich, mit matter Stimme.

Einer sah den Andern mit fragenden Bliden an; die Verlegenheit und Rathlosigkeit war allgemein; Niemand wagte in diesem wichtigen Augenblick zu rathen, die Verantwortung eines Vorschlags auf sich zu nehmen. Niedergeschlagenheit auf allen Gesichtern; regungslose Stille in dem Gemach. Der Graf Dietrichstein blieb stehen und wartete auf Antwort, die Niemand extheilte.

In diesem Augenblick trat Madame Cibini, die sich entfernt hatte, herein; Niemand achtete auf die vielgewohnte, und darum gelang es ihr, sich unbemerkt der Erzherzogin Sophie zu nähern und ihr ein zusammengefaltetes Briefchen von Rosapapier zu überreichen.

Die Prinzessin trat bei Seite, öffnete hastig und las:

## "Es ift Beit."

### Fulgers.

Mit einem Male wurde nun das Schweigen gebrochen, tam Leben und Bewegung in die ftarre, ftodende Rathlofigkeit. Die Erzherzogin

Caphie trat mit entfchiebenen Borfchlagen auf... Sie begann:

"Warum wird gefäumt und gezaudert? Jesdem ift bekannt, daß ber Thron in Gefahr: warum erhebt fich Riemand, ber ihn rettet, ber ihn ficherstellt. Ift bas etwa fo fcmer?: Rein. Das Bolt verlangt ben Sturg Metternich's; wohlan, er werbe gefturgt. Der Thron gilt boch etwas mehr, als ber alte abgenütte. Staatsfangler. Bie tommt es, bag unter fo vielen Anhangern und Rathen der Rrone fein Gingiger ben Dhith bat, biefen Rath zu ertheilen?. - Man fann fich auf teinen Widerstand einlaffen, denn die ganze öftreichische Monarchie ift in Gahrung. hier find die offiziellen Berichte, die der Staatsfanzler wohlmeislich verhohlen," fie zeigt bem erstaunten Raiser die bierauf bezüglichen Depefchen; "man tann nicht 36,000,000 Menfchen erschießen;" ber Raifer fuhr bei biefen Worten gufammen - "wer weiß, wie schädlich bas burch Metternich bereits vergoffene Blut: auf die Nationen wirken wird? Der. Monarch muß beweifen, daß er nicht Theil gehuft an dieser Grenrichet. Weblan, der flickt Metternich und Se. kaiserliche Hoheit, der Erzherzog Albrecht, werden ihrer Aumter entsetzt, kas Aktiethr im die Kasenen zurückbeurdend; man gist den Bölsen daburch eiwas, sie were den den andern Bersprechungen glauben und zuswieden sein. Dranften wariet eine Deputakon, sie will sich nicht mit seeren Redenbankanten absertigen lassen, man gebe ihnen die beiden Abstunde ist in Wien die Ruhe herzestult, daß alte Bertrauen des Aultes zum Ahrune besestigt, unerschlitterlicher denn se."

Diefer Vorfchlag erhielt eine große Zustimsmung, und dagegen aufzutreten wagte Niemand in bem drohenden Moment.

"Wird dann nicht mehr geschoffen?" frug der Kaiser sichtbar von einem erfreulichen Gedanken ergriffen.

"Dann wicht gefnecht, Frendenlieder werden gefunger und Dundabreffen am Eine Mujoftat gefchrieben werden," fagte bie Erfenzogin. þ

;

Wer Anifer sah fich rings im Kreife um, als wollte er fragen, ab dem fo felt. Die moiften Abpfe nickten bejahend und der Raifer verfester; "Wie die Han Schwägerin gesagt, so sull afein." Viele Gesichter heitseten fich une aufi, Dietrichstein, sag es gleich der Deputation;" sprach erheitert der Kaifer.

"Erlauben Em. Majeftät mir guvor noch ein Bort;" bat die Gezherzogin und winkte bem Werftsammeter zu bleiben.

"Sprechen die Frau Schwägerin," fagte ber Raifer.

"Die Wirkung ist eine boppelte, wenn man der Deputation die betreffenden Dekrete, von dem Monarchen unterfertigt, vorzeigt. Es ist dann kein leeres Bersprechen, sondern eine Thabsache."

Die Erzherzogin legte die Detvete vor und ber Kaffer unterzeichnete; auch die Ernennung bes Hürsten Windischgrätz zum Kommandivenben von Wien wurde angensunnen.

"Wein Gemaht, ber Erzherzog Franz Carl, fell wieber die Bosichaft übernehmen:," fchlug die Erzherzogin vor.

Der Raifer nichte beifällig mit dem Ropfe, ber bezeichmende Erzberzog übernahm die nöthisgen Papiere und war eben im Begriffe fich zur Deputation zu verfügen, als der Fürst Metternich ungemeldet eintrat.

Erftarrung, man mochte fast fagen, ein Entfeben, als ob ein Gefpenft unter die Lebenden getreten mare, bemächtigte fich ber Unwefenden. Der arme Raiser selbst erschrack, so wie er feinen Diener erblickte: Niemand fprach ein Bort. Niemand erwiberte ben Gruf bes Gintretenden; ber Erzherzog Franz Carl blieb auf balbem Bege, wie festgehalten fteben, als magte er nun nicht mehr biefen Gang zu thun. Erzberzogin Sophie allein blidte ftolz und frei den eintretenden Minister an, fie fab ihren Gemahl mit gefalteter Stirn, mit brobenber Geberbe, mit rollenden Augen an und gebot ihm: burch einen Wint, burch eine rasche Bewegung: mit der Sand zu geben und den erhaltenen Befehl zu vollführen. — Der Erzherzog gehorchte in : gewohnter Beife und fette ben ; begonnenen-Weg fort; er verließ bas taiferliche GemachDer alte Minifter fab von Schlaflofigleit, Mühr und Sorgen, von der dauernden Aufregung fehr zerftört aus.

Er wandte sich ohne auf die Anwesenden Rücksicht zu nehmen an den Raiser mit den Worten: "Ich komme, um Ew. Masestät Reschenschaft abzulegen von dem, was ich in der schweren Zeit, unter schwierigen Verhältnissen zum Schutze und zur Aufrechthaltung des Throsnes gethan und angeordnet, die allergnädigste Anerkennung entgegen zu nehmen, die ich für mein Verdienst um den kaiserlichen Thron mehr denn se verdiene."

Der Raiser schwieg; der Minister fuhr fort: "Nur ein nachdrückliches, energisches Berfahren kann und retten; ich habe damit begonnen und werde damit fortfahren; wir wollen der Welt ein Beispiel geben, wie man Stürmen troth, wie man Empörungen zertritt und daß nur die Muthlosigkeit, die Zaghaftigkeit nachzugeben, gezwungen werden oder gar untergehen. Unfere Macht ist zum Widerstand, nöthigenfalls zum Angriff bereit und gerüstet. Ich mache

mich für beir gludlichen Ausgang verantwort: lich; ich Bilrge für unfern Sieg. Ew. Majefik können ruhig fein."

Aller Blide ruhten auf bem Raifer; Diefer aber murmelte unverftanbliche Worte por fich hin.

Da nahm die Erzherzogin Sophie bas Wort und sprach zu dem alten Minister: "Sie haben durch Ihre Maßregeln den Thron gefährstet, Fürst Metternich, Sie haben durch Ihre Regierung und Berwaltung den allgemeinen Ausruhr hervorgerusen und Sie sind kraft kieferlicher Entschließung Ihres Amtes entseht."

"Unmöglich!" rief halbleife der Staatstangter und blidte ben Kaifer an. Diefer aber fah weder empor, noch fprach er ein Wort.

"Es ist so," bestätigte ber Erzherzog Ludwig in einem hohlen Tone. "Es wird im Ramen bes Kaisers durch eine Deputation Nuchgiebigkeit zugesagt."

"Unmöglich!" rief abermale ber Staatskingler und flürzte, alle Raieficht außer Atht laffent, vergeffend wie ein Wahnfinniger ber Wfüre gu

und in den Ronfaal. Dafelbit angelangt, borte er bie letten Worte bes Erzherzogs, mit melchen er die Deputation entließ: "Das Militär wird sogeleich Befehl erhalten, fich in die Kasernen gurudzugiehen." — Der Minifter flürmte der forteilemben Daputation nach, fuchte fie zurückzuhal: ten und widerrief in heftigen Worten die Bufa: gen des Kaisers. — Die Deputation sab ben rafenden Minifter halb mitleidig, halb höhnisch an und eilte von bannen, um bem harrenden Bolke die Freudenbotschaft zu bringen. ternich kehrte wieder gum Raifer zurnich, erinwerte diesen an das heilige Wermächtung des fterbenden Baters und zeigte ein Dokument por, welches jene letiwillige Anordnung enthielt; er bat, er beschwor die Majestät, ihm ferner Bertrauen und Bollmacht zu fchenken.

"Umsonft, Fürst Metternich," sagte ber Erg= herzog Ludwig dem alten Minister, "Ihre Absetzung ift von kaiserlicher Hand gefertigt, sie ist bereits bekannt gemacht und unwiderruflich."

Der Minister war vernichtet; er verneigte fich tief wie jum Abschiede vor bem Monarchen

und ging langfam dur Thure hinaus in feinem Balaft.

Ein Bürgeroffizier reitet durch die Straffen und verfündet dem drohenden Bolle bie Abfetung Metternich's.

Nach einer Stunde ift Illumination in Wien und es herrscht ein unbeschreiblicher Jubel, der fich nicht stören läßt durch das unschuldig vers goffene Blut.

Das Volk nimmt die Versprechung und Gewährung freudig hin; es denkt an keine Rache, obgleich das Blut der Gemordeten noch warm; es denkt an keine Verfolgung; es verzeiht in seiner Grofmuth. — — —

#### XX.

# Der Anfang und das Ende.

Er war als ein Gott gekommen in die kaifer: liche Burg; der Abler trug dienend ihm die Blige; vor seinem Schritt erbebten Millionen. — Ein schwacher, ohnmächtiger, aufgegebener, hilfsbeschärftiger Greiß, schlich er zurüft in sein haus, der Fürst Metternich. — Noch vor einer Stunde war sein Wort ein Gefet, jest ist es eine leise, düstere Klage, ohne Einfluß, ohne Gewalt, die kaum die Luft erschüttert, die ungehört vershalt. — Was war das für eine titanisch-furchtbare Stunde, die solche Sibe erstürmt, die solche Macht gebrochen!

Metternich wollte in der Betrübnif feines Bergens die Ginfamkeit fuchen, allein es murbe

und ging langfam gur Thure hinaus in feinen Balaft.

Ein Bürgeroffigier reitet durch die Strafen und verfündet dem brobenden Bolle bie Abfegung Metternich's.

Nach einer Stunde ift Illumination in Wien und es herrscht ein unbeschreiblicher Jubel, der fich nicht fibren läßt durch das unschuldig vergoffene Blut.

Das Volk nimmt die Versprechung und Gewährung freudig hin; es denkt an keine Rache, obgleich das Blut der Gemordeten noch warm; es denkt an keine Verfolgung; es verzeiht in seiner Großmuth. — — —

### XX.

# Der Anfang und das Ende.

Er war als ein Gott gekommen in die kaifer: Liche Burg; der Abler trug dienend ihm die Blige; vor seinem Schritt erbebten Millionen. — Ein schwacher, ohnmächtiger, aufgegebener, hilfsbedirftiger Greiß, schlich er zurüft in sein Saus, der Fürst Metternich. — Noch vor einer Stunde war sein Wort ein Geset, jett ist es eine Leise, düstere Alage, ohne Einfluß, ohne Gewalt, die kann die Lust erschüttert, die ungehört vershallt. — Was war das für eine titanisch-furchtbare Stunde, die solche Sibe erstürmt, die solche Macht gebrochen!

Metternich wollte in der Betrübnif feines Bergens die Ginfamteit fuchen, allein es murbe

ibm gleich bei seinem Eintritt in ben Balaft gemelbet, bag mehrere Generale, unter ihnen ber Rommanbirende ber Stadt, feiner barren, um fich weitere Verhaltungsbefehle zu holen, ober in Bereinigung mit ihm einen Rriegsrath gu hal-Metternich gab bem Diener, ber bie Dielbung that, teine Untwort, und biefer öffnete ber alten Durchlaucht die Thure bes Saales, in meldem die bochften Befehlshaber der Garnifon im Belvräch mit dem Grafen Diapold wennechten. Mile fubren in gewohnter Chresbiehung von den Steen emmar, sufald ber Burft eintrat. Der Sheft war todesphiag, fein Dilit ippr flier, feine Minwern, feine Haape wanen empergesträuste: ber Mann war nicht ju tennen, fo hatte ihn sin Moment varandert. Der Aublick bes Graifes brachte eine erschitternde Wintung auf die Auspietigft hemot; werm auch Riomand die gicht haren Beichen zu deuten aunfte.

Der Erghingen Abmeht nahm querft das Wort; er fprach von der Wickung der ausgeführten Maßnegelu und van der Nathwendigkeit, das femere Berfahren gubührend in Erwägung ga mignet mith fit butfiftelput, op affenige boet put fenfiv vorgegangen werber foff,

Der alte Minifer freugte fich an, einer Bewasing, die ihn ganglig überkant, Meifter du inergen, and uvegein er einist gindenblige ichmele gest begestanden, die er babu benutte, fich die formeln, Baffung du geminnen, fprach er pift Mitternden Stimme: "Meine Berren, Sie miffen fic andersme Math halen. Der Fürst Matternich ist abgeseht." Der Grais athmete hestig als ar diefe Monte gesprachen hatte, feine Rufeeisterten berept, defi er fich micht aufrecht hale ten konnte, daß er gezwungen war, mit fchingentenben Schritten einen Gis zu fufen.

Die Antrefenden tourben zu Statuen, fo marem fie inerrascht mith haurpffen non dieser Witter theilung.

Dinneld's Seele jubelte auf in hober Begefflanung ; er fab fich mit geoßem Wohlgefallen. wit freitbestrablanden Augen bie Gruppe an, bie in ihrem Buftande zu beharren fchien, als mare fle, wie jenes Weib ber alten Sage, vom Schred vensteinert worden. "Jit es wirklich wahr,"

dachte der Graf, "daß euer Reich zu Ente ift? D, daß es mahr ware!"

Der Jubel, welcher von den Straßen herauftönte, störte die Stille, welche in dem Gemache herrschte. Julius trat an's Fenster und sah die Menge draußen im freudigen Verkehr mit weißen Rokarden geschmückt, lachend, vergnügt durch die Straßen strömen. Er sah, so weit sein Auge reichte, die Säuser festlich beleuchtet, er hörte Siegeslieder singen, seine Seele sang mit, lachte mit, jubelte mit. "Ein Wunder ist vollbracht," sagte er zu sich selbst, "die Welt ist wieder schön."

Die Töne von draußen her gaben der steisenen Gruppe Leben und Bewegung. Alle fuhren, wie von einem Zauberschlag getröffen, empor aus ihrer Erstarrung. Der Fürst lauschte und schauderte zusammen, er faßte krampshaft an seine Brust, wie um sie festzuhalten, wie um dem pochenden, drängenden Schmerz Widerstand zu leisten.

Die Generale fenkten traurig die Baupter, als hörten fie Grabesmufik, mit welcher man fie

felbft zur Erbe beftattet. Gie gingen fillgrüßenb,unbemertt von dem finftern Birthe, von bannen.

Der Graf Dippold allein blieb zurud bei bem Fürsten; er näherte fich ihm und sprach leise mit zarter Schonung:

"Ew. Durchlaucht!"

"Bas wollen Sie von mir, Graf?" frug ber tief gebeugte Greis.

"Es ift vielleicht von Nöthen, Em. Durch= laucht, daß Gie an Ihre Sicherheit benten."

"Bogu Sicherheit? Was fann an mir noch verloren geben?" rief mit großer Beftigkeit ber Burft.

"Bergeffen Sie nicht, bag auf Ihr Gebeiß Burgerblut vergoffen wurde," erinnerte Julius.

"Es war zu wenig, Graf, glauben Sie mir, zu wenig; ware ich auf Taufenden von Leichen gestanden, dann wäre ich unzugänglich, ich wäre nicht gestürzt worden."

"Damit ift es vorbei, Durchlaucht," versetzte mit kaum zurudgehaltener Freude Dippolb, "benten Sie an die Rache des Bolkes!" "Wa ift febr follimm, baf ich bekan beuten und.10

"Sie haben viele erbitterte Seinde."

"Die hatte ich auch fouft, aber fie maren fonft ohnmächtig; jest bin ich es; fie waren in meiner Gewalt, fest bin ich in ber ihrigen. Gie haben recht, mein Freund, ich muß auf meine Gicherheit bebacht fein. - 3ft es wirflich fo?" fchrie er ploblich auf, vom Schmerz erfaßt, "ber Burft Metternich ift hilflos, ift eigentlich nichts, nichts - ein Daulmurf im Schlupfwinkel; fagen Gie mir, Graf, ob bas wirtlich fo getommen ift, ober ob nur mein tranter Ropf folche Gebanten er-Laffen Gie mich lieber fterben, ich bitte Sie barum; laffen Sie mich bier allein in bem Batafte, wo ich geherrscht über Millionen, von too ich Guropa gehalten --- taffen Gie mich mit meiner Berefchaft enben, bamit man von mir Taken Bonne: "Dietternich herrichte, fo lange er lebte."" Und was bin ich benn? ein Bewefener, also tobt, tobt. Es ift vorbei mit mir."

Der Graf fagte nichts; er war tief erficht: tert, aber zugleich erfreut burch ben Buftand bes

fürchterlichen Mannes, bem fich bie verlengnete Bottheit im Sturme offenbart, um ihn gu vernichten, gegen ben fich bad Berbbhnte, Berachtete, Itaterbriidte ethab, ihn fo hart traf, daff er fant. Er konnte fich boch auch bes Mitleids mit bem altert fcomden Greis nicht erwehren, mit bem au enben bas Schicffal fich vorbebalten, ebaleich im Rurgen ber Matur Diefes Recht anbeimgefallen ware. Den Triumph bes Rechtes, Des reinen Gedunkens, ber an biefem Opfer fo herrlich fich Derffindete, begruffte er mit aller Freude bes Bers dens, mit allem Jubel ber Geele. Der Rall Metternich's war die Erfüllung feiner heißeften Bunfaje und er fegnete ihn, wie das fchänfte Blud; aber ber Gefallene mit feinen bitteren Dualen erregte fein Mitlelb, und noch einmal tief er ben Wirften, ber auf ben Sopha binge funten war, aus der Betaubung wach:

.,,Ew. Durchlaucht!"

,

"Ich habe nichts zu verleihen; mas wollen Sie noch von mir?"

"Denten Gie an Ihre Sicherheit!" erimmerte ber Graf noch einmal. "Sie würden mich ermorden, wenn fie mich fänden, fie hätten Recht; warum bin ich ihnen nicht zubor gekommen? Ja, kommen Sie, ich will mich nicht morden lassen von dem roben Haufen."

"In einem geschloffenen Wagen begeben fich Ein. Durchlaucht nach meiner Wohnung."

"Ganz recht, thun Sie mit mir, was Sie wollen; Sie find der einzige Freund, der mir geblieben. Wo find fie denn Alle, die Schmeichter, Stlaven, Schützlinge? Mich überrascht es nicht, daß sie fehlen, mich befremdet, daß Sie bleiben. Sie find ein kluger Mann, Sie muffen doch wissen, daß ich zu nichts mehr zu brauchen bin, oder glauben Sie, daß noch Hoffnung sei, daß ich noch empor kommen kann? Sagen Sie mir das, lieber Graf; denn ich bin unfähig, zu benken, mein Kopf ist wüst."

"Ich will Ihr Leben retten, fouft nichts, toms men Sie." -

Metternich folgte willenlos bem Grafen; biefer Klingelte; ein alter Diener trat ein.

"Wo ift Walter?" frug Metternich.

"Er ift fert, Ein. Durchlaucht."

Metternich sagte nichts hierauf. Der Graf Dippald gab bem alten Diener die Weisung, bie kenntliche Livree abzuthun, andere Kleidung zu nehmen und einen Fiakre herbei zu holen.

Dies geschah, und ber Fürft wurde mit großer Borficht glüdlich in die Wohnung des Grafen Dippold in der Rothenthurmstraße gebracht.

Die Gräfin Mariane empfing mit echter Frauenzartheit den Gatten und den Gast; sie unterdrückte den Ausbruch der Freude, mit welschem sie den Grafen zu empfangen bereit war. Sie hatte sich auf den Moment dieses Wiederssehens nach diesen großen inhaltreichen Stunden gefreut; sie verzichtete auf die Herrlichkeit des Augenblickes aus Schonung für den gesunkenen, unglücklichen Gast. Mit derselben Liebenswürzdigkeit und Höslichkeit, wie sie sonst den Fürsten Metternich empfangen hätte, empfing sie ihn auch jeht, obgleich die unheimliche Erscheinung sie berunruhigte, sie in diesem seierlich schonen Moment wit Granen erfüllte.

In den Bliden und Mienen ihres Gatten

las fie Anerkennung und Dank; bas war ihr Erfat für die eingebüßte Frende ber Begegnung.
Denn fie liebte ihren Julius, den Bater ihrer Kinder, den Vertranten ihres Gerzens mit derfelben Gluth, mit welcher fie ihn geliebt, als fie fich fanden und erkannten, als fie einander die Geheimniffe ihrer Seelen offenbarten, und mit gleicher Liebe wurde fie geliebt von ihrem Gatten, ber bei ihr fand, was er fein ganzes Leben umfonft gefucht: Friede und Glud.

Der Fürst Metternich wurde in ein entlegenes Zimmer gebracht, und in baffelbe Alles gefchafft, was zur Bequemlichkeit bienen und im Balle ber Rothivendigkeit ihm bei ber Blucht von Rugen und behilflich sein konnte. Eine Bebientenkloidung und Perrilde blieb da in Bereitfchaft, die ben Flirsten unkenntlich zu machen die Beflimming hatten.

Metternich haite ben gangen Tag über beite Rabring zu fich genommen; die Nacht war bezwells fehr weit vorgerückt und das natürliche Bezdürfniß machte fich bei ihm gelteife. Es wurde ihm ein reiches, fürfiliches Mayl geboten. Wirth

imb Witthin fuchten ben niebergefclugenen, erfclitterten, tief gebengten Greit gu erheitern.

Draußen war es ganz ruhig geworden, Niss bie Schritte der Bürgerwachen schollen durch die menschenleeren Straßen und der Fürst Meterinich, gestärkt durch Speise und Trank, ausgerichtet durch die eingetretene Stille, sing an, mit seinem undeugsamen Seiste Entwürse zu machen, neue Plane zu schmieden, um die Sewalt wieder zu erlangen. Er sing an, mit Fassung und Ruse die Dinge zu betrachten, prüfte und erwog die besten Mittel, die räthlichsten Schritte zur Erteichung seines Iweckes.

Er machte ben Grafen Dippold gum Bet: trauten feiner Soffnungen und Entwärfe.

"Wenn es mir gelänge," fprach er unter Ansberem, als fich die Hausfran, um einige Anordsnungen zu treffen, entferit hatte, "nut eine halle Gtunde mit bem Kaifer nugefibrt, ohne Zeugen, zu sprechen, so wäre Alles wieder getvonnen. — Und Ste, mein Freund, können mir den Gortheil diefer Audienz verschaffen."

"Bo!" stef Julius.

"Es ift nichts weiter nöthig, als die Cibini für die Sache zu gewinnen, und das ist durch Geld leicht ausführbar. Sie müßten alfo Gelegenheit suchen, mit der Dame zu unterhandeln. Sie bieten ihr eine ungeheure Summe, nein, beseser noch, Sie zahlen ihr die Summe gleich baar aus, und es liegt außer aller Wahrscheinlichkeit, daß sie diesem Zauber widersteht. Zeigt sie sich start bei 50,000 Gulden, geben Sie 100,000; widersteht sie diesen, 500,000 Gulden, eine Million, die ich hier in Wechseln bereit habe. Selingt der Rauf, so sind wir wieder, was wir waren, und ich habe Rache und Genugthuung, blutige Rache, blutige Genugthuung für den heutigen Tag."

"Ihr Reich ist zu Ende, Fürst Metternich," versetzte der Graf in einem feierlichen Tone; "Sie werden tein Bürgerblut mehr vergießen, Sie sind und bleiben — dem himmel Dank dafür — unschäblich für alle Zeit."

"Was ift bas?" rief Metternich und fprang von seinem Gig empor.

"Ich rette Ihnen das Leben, wie ich gefagt,

aber zur herrschaft follen Sie, kann ich es bins bern, nicht kommen — und wäre es durch eine That, die — — boch Ihr Reich ift zu Ende."

"Sie find boch flets mein Freund gewesen?" "Niemals! ich war flets Ihr eifrigfter Wibersacher; ich bin Koffnth's Berbündeter, Herr, Sie find in Ihres Feindes Gewalt."

"Berrath! Berrath!" fchrie ber Fürft Metternich auf.

"Sie üben selbst Verrath an sich, Herr Fürst, wenn Sie laut werden. Wir sind nicht Feinde Ihrer Art. Ich beschüße Ihr Leben, so lange ich es vermag, tropdem Sie es tausenbfach verwirkt, in diesem Augenblicke noch, da Sie auf Unterdrückung und Blutvergießen denken."

"Bas wollen Gie mit mir thun?"

"Ich helfe Ihnen aus dem Lande. Bis das möglich wird, bleiben Sie mein Saft. Ich hindere Sie in jeder Unternehmung, die auf Wiederscherftellung Ihrer Gewalt abzielt, aber Sie finden zugleich Schutz und Zuflucht bei mir."

"Ich bin verloren!"

"Sie feben, mein burchlauchtiger Berr, bag

bie Freiheit und ihre Minner hat, die mit Gine ficht gu handeln verfiehen."

"Koffuch! Roffuth!" rief der Fürft.

"Ja, ber verfieht es, euch zu befämpfen und gut Beflegen, ber tenut eure Rrufte und Schwachen, ber weiß, wo man euer Leben faffen muß, bet ftempelt zu Lügnern eure Dratel, ber fpottet curer Rünfte."

"Sie haben Ihre Sache gut gemacht, Graf, und wahrlich, Ihr Meifter muß Gie loben."

"Schabe, daß Sie keine Polizesstelle zu vergeben haben, Fitest; ich hatte gewiß Anspruch
anf die erste Stelle. Sie glaubten, daß ich Avssith Ihnen verrathen, überliefert habe. Gott sei Dank. Ich that das Umgekehrte. Sie glaubten, daß ich Ihnen den Menschen in mir geopfert. Wie freue ich mich doppelt, daß ich Sie betrogen habe."

"Ja, wahrlich, betrogen," entgegnete Mettet: itich, "bef konnen Sie fich rühmen und es ist wahrlich nicht Ihr geringster Ruhm."

"Berflucht Die, welche une gu trumuten 2Be-

"Die uchte Kunft hat einst wahl hetmungen!" fagte wit einem geinemigen Röcheln ber Minis mifter, "ich bin überwenden, überpunden für immer."

"Ich weiß es, daß Kin. Durchlaucht mich im Immen venlachen und einen Thouse beisen, daß ich Ihrer schone, daß ich den Schod beschütze und fein Beben wahre, daß ich ihn nicht vielmehr dertrete, wie Sie mich zertreten hätten im gleichen Halle; akein die Schmäche den Großunth, wie Sie das nenum, klebt uns so kest un, daß wir sie nicht losbringen können, wir haben noch nicht die rechte Granfamkeit, wir find doch noch Stilmper in Ihrer Kunst."

۶

١

"Sie werden es beffer lernen mit ber Beit," mitwortete taltbittig ber Fürft, ohne eine Spur von Gurcht zu geigen.

Die Gräffn trat in das Bengch, und die hatden Männer änderten rasch und gaschick Holinig, Mienen und Gaspräch.

Metternich bezwang bie kochende Wuth, den Groll, die Gebitterung und unterhielt fich in zierlich feiner Weise mit der Gausfrau, als hätte Diesen Mann die Beidenschaft zum Hofdienst, zur glatten Geschmeidigkeit abgerichtet. Der Graf Dippold erwies dem Fürsten die sonst gewohnte Ehrerbietung, eben so die Gräfin, und an dem freundlichen Verkehr hätte das geübteste Auge nicht das eigentliche, innere Verhältniß der Perfonen zu einander bemerkt, nicht erkannt; wie schroff und verlegend sich die beiden Männer gegenüber standen.

Es dauerte nicht lange, fo überließen Wirth und Wirthin den muden, erschöpften Gaft ber Einsamkeit und Rube.

Nun erft konnte Julius den ganzen glücklichen Inhalt seines Herzens ausströmen laffen; seine wiedergewonnene Begeisterung an dem Herzen seiner Mariane ausklingen lassen, die doch Alles mit ihm theilte, die jetzt mit ihm sich freute, wie sie sonst mit ihm gelitten und gertrauert, die jetzt mit ihm hosste, wie sie sonst mit ihm methlos und verzagt gewesen. Julius sprach mit seiner Gattin von der bevorstehenden, günstigen Veränderung seines Lebens, von dem Lohn, der ihm durch Sunst und Anerkennung

bes Bolfes werben würbe für bie fdweren Jahre ber Entfagung und Gelbftverleugnung; er fprach von ben lichthellen Stunden und Tagen, bie nun endlich für ihn tommen mußten, bon einer neuen Beit, die fcon begonnen, bie ihm allen Erfat, alle Entichabigung bieten mußte für bie bofe, tranervolle Bergangenheit, für bie getragene Laft, für Rummer und Schmerg. Mariane glaubte an biefe gludliche Wendung ber Berhaltniffe und fegnete mit frommem Gemuth ben fconen Tag und die fcone Stunde, da ihr Dhr Worte ber Freude und bes Gluces aus dem Munde bes geliebten Gatten vernahm. Bon füßen, heitern Gebanten gewiegt und ge-Iullt überließen fich Julius und Mariane freundlichem Schlaf, freundlichen, fcmeichelnden Eraumen. Metternich aber konnte feine Rube finden. Die wilde Bewegung feiner Leibenschaften, all feiner Lebensgeister bauerte fort, icheuchte ben Schlaf und wehrte ber Erholung. Und wenn er auf Augenblide von Mattigkeit und Erfcopfung bezwungen entichlummerte, rüttelte ibn ber ichlaftofe Schmerz unfanft wieder mach und

Diefes öftere Erwachen, biefes Wiebertehren gum Bewußtfein einer entfehlichen Lage ift nichts als erneuerte, vielfache Qual, ale erneuerte, vielfache Folter. Wer in feinem Leben fummervolle, bange Rachte jugebracht, ber tennt bie Troftlofigfeit bes Schlafens und Erwachens, ber fann fich's por= ftellen, was für eine Dacht bem Unglückstag für Metternich gefolgt fein muß. Geine wundgebette Seele wurde fort gehebt, bas gequalte Berg fort gequalt, ber geangftigte Beift fort geangftigt Der Morgen fand ben Greis abgespannter, er: fcbopfter, als am Abend ber Fall gewefen. -Run hatte aber auch ber Tumult ber Leiben-Schaften, Die Raferei bes Rampfes, Die Berwirs rung burch Schmerz und Qual, bas aufreibenbe Spiel mit eiteln Soffnungen nachgelaffen. -Der Morgen, wie bitter, wie unfreundlich er auch war, brachte den Gewinn, daß er alle Umgewißheit, gile Bineifel perscheuchte; bag er bem Mürsten die volle Algrheit, ein festes, sicheres Bewußtsein ber Dinge und Berhaltniffe brachte, wazu er nicht gelangen konnte während bes Sturmes, während bes Aufruhrs in feinem Jinnern. ì

Min Morpen waren ville tomfigneban Brei lichter verschwunden med bent Firesten ward band bie Rvaft feines Geiftes bie wolltommene fefte Meberzengung, daß es mit ihm, mit seiner Macht vorbei fei auf immer, bag er geene bet babe. Dirch biefes offene, fconungsiofe Gefidnbadh, bas er fich unbeirrt von ben Reiden. fchaften that, gomann er fich felbft web eine farneszhafte, aber bennva fraftigende, flatgeride, härtende Resignation. Und fo war es ber Witch Metternich, gang und gar mit vuhiger Moffung, in ficherer Duttung, wenn auch thef ge bengt und ohne Macht, ber ben Morgengeuf feliere foffingen Wirthes huffich ertolberte. Diesterwich speach feinem Wiethe gegenliber die gewonnene Anficht mit Beftigkeit mib Malte and.

Der Erzhenzogin Sophie und ihrem großen Mehang erging es, wie den Kindern, die einen bespannten Wagen vorwärts brücken und glausben, daß fie die Wewegung hervordringen. Wie verdwit waren vie Hofrevolutionäts, die es in ihren Interesse Lediglich dur auf abgeschen, den Wetsen Metternich zu stürzen, und du vieles ge-

17

ш.

lang, glaubten, dieser Anfang sei sogleich das Ende, als sie gleich am 14. März bemerkten, daß die Bewegung ohne ihr Zuthun, ja gegen ihren Willen fortbrause. — Welcher Schrecken, welches starre Entsehen unter ihnen, als sie bemerkten, das Volk habe die Revolution gemacht, und daß sie eben wie die Kinder nachgeschoben und wie diese Revolution, bei der sie thöricht mitgeholsen, ihren eigenen Weg geht, an ihr eigen Ziel sich ringt.

Am 14. März wurden Preffreiheit, Conflitution, Bolksbewaffnung so dringend und drohend gefordert, daß sie gewährt werden mußten; die Erzherzogin Sophie und ihr Anshang wünschten reuig den Fürsten Metternich zurück an die Spitze des Staates; doch vergeblicher Wunsch. Weiter und weiter vorwärts eilten die Ereignisse. Der Ruhm des Wiener Volkes erfüllte die gesittete Welt; die bstreichischen Provinzen wurden zur Bewunderung und Nachahmung hingerissen, um somehr, als die Wiener Revolution die Vortheile und Segnungen nicht etwa für sich allein, son-

dern für alle Boller ber Monarchie ertampfie, erlangte. Metternich wartete eine gunftige Gelegenheit ab, aus dem Lande zu fliehen. -Dippold war trunten von Glud, berauscht von Seligkeit; er fah mit klopfendem Bergen bem Augenblid entgegen', ba er bem Bolte ale beffen treuefter, hingebendfter Freund und Bertreter gezeigt, ba fein glorreiches Martyrerthum von Roffuth, beffen Ramen auch in Wien gugleich mit der Freiheit gefeiert wurde, laut verkündet wurde; - und als die fichere Nachricht verlautete, daß Roffuth an der Spige einer Deputation am 15. März nach Wien kommen werde, um bem König die einstimmigen Forderungen der beiben Rammern, eigentlich der ungarifchen Ration bargulegen; ba freute er fich ameifach, den großen Freund in Diefer Beit bes bochften, maglofeften Glückes zu feben.

Die Wiener Bevölkerung bereitete fich vor, die ungarischen Gäfte, die wackern Kampfgenoffen, befonders aber Koffuth, brüderlich zu empfangen. Die junge Nationalgarde, die akademische Legion, die sich gebildet hatte und eine

unabsehbare Wenge Voikes unwarteten im Prakter un der Donan, wo die Dampsschiffe von Unsgarn kommen, die werthen Gäste, sie wurden mit lautem, freudigem Zwaf empfangen, mit lingender Musik in die Stadt geleitet. Die größte Auszeichnung und Ehre aber wurde Aufsicht bewiesen, er wurde im eigentlichsen Sinne im Ariumphe auf den Händen getragen. Der Judel in Wien au diesem Tage war unbeschreibelich, grenzeuloß, besonders, als die ungarische Deputation dem Wiener Bolle die Mietheilung machte, daß ihr Künig auch in alle ihre Forsdeungen unsbedingt gewilligt.

Auffnih aber siel mahnend und warnend in das Frendengeschrei, in den Jubel des Wienen Bulles vertraute,, da Alles vertraute,, da Alles den ingetrübten Entzücken sich hingab, zu dem Volke öffentlich die denkwärdigen Worter "Seid vorsichtig, seid auf emer Hut, keunt ihnen uicht."

Se war dem Grafen Dippold tros aller Muhe, die er sich gab, unmöglich, an Cossulh herangukommen, von so viel Anhängern und

Berehrern, von fo bichtgedrängten Schaaren war der unganische Agitator umgeben und in Anfpruch genommen.

Es verlautete, daß Koffuth fich um drei Uhr nach der Universität begeben würde und die Ravatnerftraffe, wo er in dem Gafthaf gum Erze herzog Carl einquartirt war, füllte fich mit Menichen. - Bur bestimmten Stunde fam Roffuth aus feiner Wohnung. Biele von ber akade: mifchen Legion umgaben und führten ihn und ber ganze Bug bewegte fich abwarts gegen ben Stephansplat. Auf dem Bege dabin erfpabte ber Magnar feitwarts, durch einen großen bichten Saufen von ihm getrennt, feinen Freund, ben Grafen Dippold. Er drangte fich durch bie Menge, die ehrerbietig, fo gut fie eben konnte, Raum gob, gelangte zu bem Freund und umarmte ihn mit warmer Junigkeit. Er reichte ihm den Arm und führte ihn mit fich fort. Da veranderte fich ploblich die Stimmung bes Boltes, bas Jubelgeschrei, die Freudengriffe verftumm= sen, die freundliche Offenheit ber Gefichter verfinwand und machte einem murrifchen Ernft Play.

"Bas ift ben Leuten widerfahren? Bas ift vorgefallen?" frug Koffuth einen Legionar, bet an seiner Seite ging.

Julius, der die Frage gehört hatte, neigte fich dem Ohr Kossuth's zu und sagte ihm leise: "Ich bin der Grund dieser plöglichen Verstimmung, das Volk hält mich für einen Anhänger Metternich's, Du mußt es aufklären."

Kossuth verlangte sogleich bffentlich zu sprechen, bestieg eine improvisirte Tribüne und verkündete in herrlichen Worten, wie sie ihm eigenthümlich das ruhmvolle Wirken, die Aufopserung seines Freundes, und wieviel die gute Sache demselben und daß er selbst seine Rettung und Befreiung dem Grasen verdanke; er umarmte ihn vor den Augen des Volkes. Dieses Zeugniß konnte seine Wirkung nicht versehlen. Das Volk donnerte seinem verkannten Freunde Beisall zu und von Munde zu Munde ging die seltsame Geschichte des Grasen. Er wurde einer der populärsten Männer in Wien.

Er trennte fich von Roffuth, nachdem ibm biefer die rechte Geltung beim Bolte verschafft

hatte und eilte zu seiner Mariane, um das ges liebte Weib zur Theilnehmerin seines unauss sprechlichen Glückes zu machen. — Kossuth vers sprach am Abend in das Haus Dippold's zu kommen, um noch Mancherlei zu verabreden.

Julius und Mariane erwarteten ihn. Er wurde von beiden mit der innigsten Freundslichkeit empfangen. Koffuth bewunderte die Schönheit dieser Frau, die, obwohl im Scheiden bereits immer noch einen allmächtigen Zauber übte; er bewunderte den frischen, lebendigen Geist dieses Weibes, der dazu gemacht war, zu beleben und zu ermuthigen, und als er die Seschichte ihster Ehe vernahm, sprach er seine Verehrung für diesen herrlichen weiblichen Character aus. Mariane fühlte sich gehoben, fast belohnt durch das Lob aus diesem Munde.

Die fünftige Thätigkeit bes Grafen wurde besprochen. — Diefer meinte, bas Schwerste fei gethan, bas Schwierigste sei überstanben.

Roffuth aber erwiderte hierauf mit einem dus ftern Ernft: "Nein, mein Freund, es wird noch Schlimmeres, wird noch Barteres tommen."

"Sie hat gesiegt; aber es wird nach hafhen Rampf toften, bis ihr Gieg benützt, befefligt ift."

"Ich verstehe Dich nicht, Lajos; das Volk hat seine Kraft enkannt; es ist zur Seibstbestimmung gekommen; keine vernätherischen Führer, wie in Paris misbranchen ihre Ueberlegenheit, ihr Ansehen, führen es irre; es ist sich dessen kar bewußt, was es will, was es kann; wer will diese Macht erschüttern?"

"Sie sich selbst," autwortete der Agitatan, "die Revolution wird auf dem Wege zu ihrer Berkörperung auf so viele Sindemisse stossen, daß sie mude wird, den Kampf fortzusetzen. Und die ihr gegenüherstehen, werden es wahrstich nicht sparen, sie milde zu heizen; denn sie verstehen ihre Ausgabe:"

"So ist ja eigentlich michts gewonnen!" rief warrig der Graf.

"länberechenbar viel ift gewonuge," wrfette Koffuth, "aber nicht fo viel, als die junge Iw tulligenz hier, die ben Nampf begiennen sich träumen läst. Es wird noch viel zu ihm gebem für Dich und mich, nieln Freund. Im drei Aagan stirbt teine Generation, ändert sich kein Geschlecht, und ohne daß sie stirbt, zwit sie die eingesteischten Fehler und Inrihämer nicht auf. Der Rampf, der nun begiunt, wird sich seine Kämpfer erziezhen. Es ist gut so, glaube mir, aber es ist nicht Buit, die Hände in den Schoof zu legen. Glaubst Du Dich in Wien an Deinem Platze, sindes Du dich in Wien an Deinem Platze, sindes Du dich in Wien an Deinem Platze, sindes die hier eine angemessene Wirksamkeit, so bleibe, wo nicht, kumm zu mir nach Ungarn. — Es bleibt sich gleich, die Bölker gewinnen und verlieren settbarisch."

"Ich-will sehen, wo ich meine Stelle finden Cann," erklärte Dippold.

Roffuth frug, wo die verschiedenen Werkzenge der Aprannei hingerathen seien, als: der Cryherzog Albrecht, der Graf Sedluigky 21. 22.

"Alle find gefiohen, wie Schatten beim Anbruch des Tages," antwortete Inline.

er "hat unfare Saide inicht gefüngt?" fung aus fichneilt ber Graf.

..., Sie hat gefiegt; aber es wird nach befe Ben Rampf toften, bis ihr Gieg benützt, befer fligt ift."

"Ich versiehe Dich nicht, Lajos; das Bolt hat seine Kraft enkannt; es ist zur Selbsibestimmung gekommen; keine vernätherischen Führer, wie in Paris misbranchen ihre lieberlegenheit, ihr Ansehen, sühren es irre; es ist sich dessen kar bewußt, was es will, was es kann; wer will diese Macht erschüttern?"

"Sie sich felbst," autwortete ber Agitaton, "die Revolution wird auf dem Wege zu ihrer Berkörperung auf so viele Hindernisse stoffen, daß: sie müde wird, den Kampf fortzusetzen. Und die ihr gegenüberstehen, werden es wahrzbich nicht sparen, sie milde zu hehen; denn sie verstehen ihre Aufgabe."

"So ist ja eigentlich nichts gewonnen!" rief waurig der Graf.

"lanberachenkar viel ift gewonunge," mrfette Koffuth, "aber nicht fo viel, alft bie junga Intulligenz her, die ben Nampf begiennen sich träumen löst. Es wird noch viel zu ihm gebem für Dich und mich, niein Freund. Im drei Aagen slirbt beines Generation, ändert sich kein Geschlecht, und ohne daß sie stirbt, zwit sie die eingesteischten Fehler und Inrihämer nicht auf. Der Nampf, der nun begiunt, wird sich seine Kämpfer erziezhen. Es ist gut so, glaube mir, aber es ist nicht Beit, die Sände in den Schoof zu legen. Glaubst Du Dich in Wien an Deinem Platze, sindes Du dich in Wien an Deinem Platze, sindes hier eine angemessene Wirksamteit, so bleibe, wo nicht, komm zu mir nach Lingarn. — Es bleibt sich gleich, die Völker gewinnen und verlieren sollarisch."

"Ich will feben, wo ich meine Stelle finden Tann," erklärte Dippold.

Koffinth frug, wo die verschiedenen Werkzenge ber Aprannei hingerathen seien, als: der Czeherzog Albrecht, der Graf Schnigen ze. 2e.

"Alle find geflohen, wie Schatten beim Anbruch des Tages," antwortete Julimi.

"Dat ber Filtest auch bereits bas Laut vertoffen ?" "Rein," antwortete der Graf, indem er seine Stimme fentte, "er befindet fich in meinem Saufe, morgen schaffe ich ihn über die Grenze, seine Fa=milie ift ihm voraus nach London gegangen."

"Der Fürft Metternich hier in Deinem Banfe?" frug überrascht ber Magyar.

"Zweifach in meiner Obhut," antwortete Julius.

"Beiß er bereits, welche Rolle Du bei ihm gespielt?" frug Koffuth weiter.

Der Graf erzählte den Hergang der Dinge, bie stattgehabte Erörterung zwischen ihm und bem Fürsten am 13. März.

Roffuth befann fich einige Augenblide, bann fagte er zu feinem Freunde:

"Führe mich zu bem Fürsten." Diefer fah bem Magyar in's Gesicht und that ohne weiteres Bebenken, wie diefer verlangte. Er führte ihn bis an die Thüre des Zimmers, in welchem der Fürst sich befand, ließ den Agitator allein einstreten und zog sich zurück.

Der Fürft fag auf einem Sopha, mit Lefen befchäftigt', er war überrafcht, verwundert, einen

Fremden eintreten zu sehen, erhos fich aber ruhig und erwiderte höflich die Berbeugung des Fremden.

Koffuth erwartete von dem Fürsten angeredet zu werden und blieb einige Augenblicke schweigend stehen.

Der Fürft seiner Seits bemühte fich, die Büge bes Fremben in's Auge ju faffen.

"Ew. Durchlaucht erkennen mich nicht mehr?"
- frug Roffuth.

"Rum wohl, da ich Ihre Stimme höre," erwiderte Metternich. "Sie find Ludwig Koffuth."

"Es wäre tein Wunder, wenn Em. Durchlaucht mich vergeffen hätten; unfere Begegnung war fo flüchtig!"

"Rommen Sie, mich an die Veränderung der Verhältniffe zu mahnen?" frug ein wenig heftig ber Fürft.

"Wahrlich nein, Durchlaucht; benn ich weiß, das was ich dem Fürften Metternich hierüber fagen konnte, hat der Fürft Metternich fich felbft gesagt."

"Bas meinen Sie?" frug ber Exminifter mehr neuglerig als heftig.

"Daf ich Recht hatte bamaile in fenen fichate-. wliden Radit."

"Glauben Gie, baf bie Gachen fo fortgeben, daf fle fo bletben, wie fle nur begonnen 3" frug ber Fürft ein wenig abweichenb.

"Rein," verfette rafch ber Magyar.

"Worauf pochen Gie alfo?" frug der Rieft mit einiger Bufriebenbeit.

"Erlauben Ew. Durchlaucht mir biefelbe Offenheit, wie damale?" frug ber Agitator.

"Gie brauchen heute meine Erlaubnig nicht," geblärte ber Frürft, "ich bann Ihnen nichts mehr berbieten."

"Ich bin muthloser heute, als bamals Ihnen gegenitber, Durchlaudit." ---

"Sie haben meine Erlaubnif, offen und frei au iprecben." -

"Ich poche barauf, daß ber alte, gefturzte Glaube nimmermehr fich anfricken tann, wie bie Dinge auch tommen mögen."

"Was hilft Ihnen meine Niederlage," fwach Metternich, "wenn Sie boch nicht flegen?"

"Ich habe geflegt."

"Für ben Aligenblat."

"Nein, Herr Fürst, für alle Zeit; denn meine biebenzugung gelungt zur Herrschaft, wie oft man auch ihre Throne stürzt. Und würde ich mangen grächtet, verbannt, enthauptet, der Gedaube in dem gefallenen haupte siegte doch, hat gesiegt, hat Sie gestürzt. Ungarn ist unbesiegber. Und wenn man eine Hälfte vernichtet, die andere knechtet, wird wird sein Joch nicht tragen. Die vene Welt trägt die alte Bast, die alte Schnach nicht under. Auf Augenblicke kann man sie dazu zwingen, den nächsten Augenblick schuttele sie das Liufzedrungene ab."

"So waren sie fertig mit Ihrer Aufgabe?"
"Rein Mensch ist færig, bevor er ftirbt."

"Was wollen Sie von mix?"

"Gw. Durchlaucht, Ihr Spftem ist gesweben, ift tobt. Sie leugnen bas boch nicht?"

"Bein," antwortete Wetbernich mit großer Gertgung.

"Bommen Sie gu und und wirten Sie in den unfrigen."

Der Fürft war von biefem Unteg dermaßen

überrascht, so ergriffen, daß er fich gar nicht zu faffen, daß er kaum zu sprechen vermochte. "Wie? was sagen Sie?" waren die Worte, welche er hervorbrachte.

Rossuth bemerkte die große Wirkung seiner Worte und fuhr fort: "Ihr Antritt des neuen Weges ist schon eine That, Stwas müssen Sie doch schaffen; ein Seist, wie der Ihrige, kann doch nicht träge rasten, und auf die eine Weise geht es nicht, er versuche sich in der andern."

"Fahren Sie nicht fort," fiel Metternich ein, "es ist umsonst. Ich bin nahe an die achtzig, noch schlimmer, mein Freund, ich bin todt, gestödtet durch die Beit, getödtet durch die Ueberzeugung meiner Werthlosigkeit."

"Sie schaffen fich einen Werth."

"Es ist vorbei, sage ich Ihnen, in meinem Alter beginnt man nichts mehr, in meinem Alter hört man auf, ein Mensch wie ich flirbt mit seinem System, ich versiehe euer Streben nicht. Erkenne ich auch das meinige als eine Täuschung, für das eurige fehlt mir die Natur — ich bin todt und mit Grauen sehe ich, daß mein Leben

ein verlornes war, daß es in einer Stunde wie eine fehlerhafte Stelle in einem Buche ausradirt werden konnte. Ich habe mich geirrt!" Gine heftige Aufregung zeigte sich bei diesen Worten an dem alten Manne; er winkte dem Magyar, daß er sich entferne, als wollte er keinen Zeugen seiner Schwäche.

Rossuth war tief erschüttert, verbeugte sich und ging.

Metternich reifte ben andern Tag seiner Familie nach. Er war tobt für die Welt und die Welt war es für ihn. Er begab sich von London nach Brüffel, um daselbst in der Einsamkeit sein physisches Ende abzuwarten.

(Enbe bes britten und letten Banbes.)

Braif von E. Stange's Budpruderei in Leipzig.

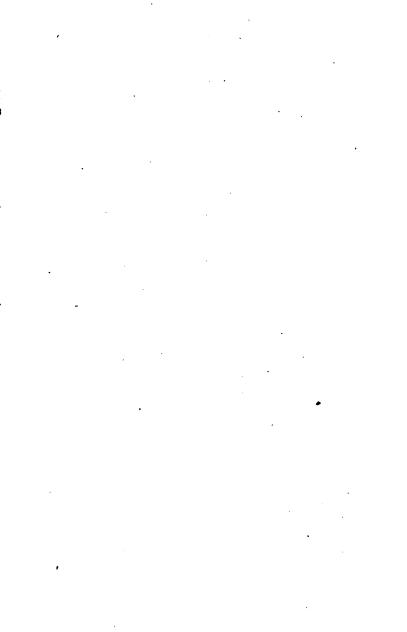

In bemfelben Berlage erichienen:

## Politische Charactere in Destreich.

Erftes Beft.

broch. 9 Ngr.

## Aus dem Borfaal.

Studienbilder aus Destreich.

181/2 Bogen. à 11/2 Thir.

Erog ber vielen über öfterreichische Buftande erscheinenden Schriften besprach boch bis jest feine derselben die dortigen Universitäten, beren Buftande und Personlichkeiten. In oben angezeigter geschieht dies mit einer Scharfe, Grundlichkeit und feinen Satyre, die allgemeine und große Anerkennung findet.

Drud von Mlegander Biede in Leipzig.

ypt

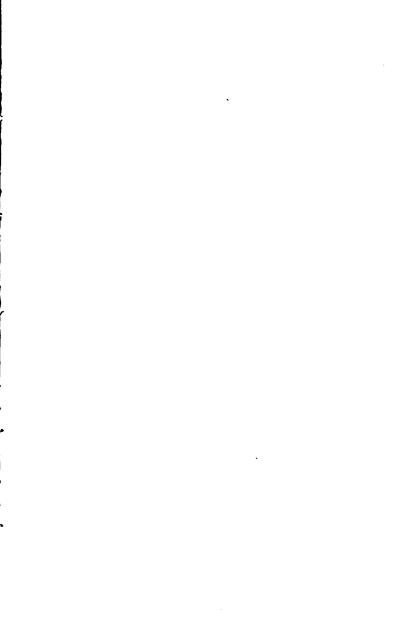

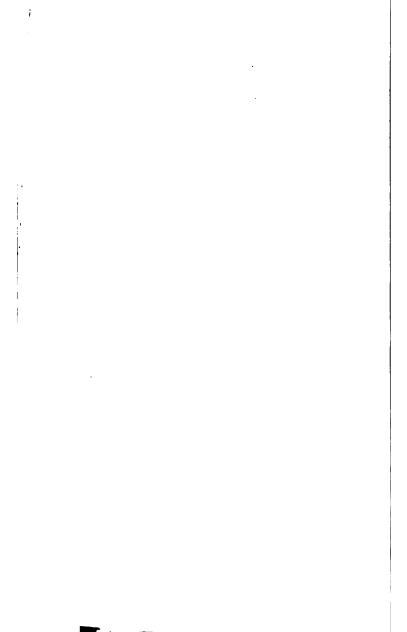









